







von

# August v. Kohebue.

Meunzehnter Band.

31050

Rechtmäßige Original = Auflage.

Verlag von Ignaz Klang in Wien
unb
Ednard Kummer in Leipzig.

1841.

# Schule der Frauen.

Ein Lust spiel
in fünf Aufzügen,
von Moliere,
frei, doch getreu übersest.

Erfdien 1805.

# perfonen.

Arnulph, genannt von Hornfels.
Sibille, seine Pslegetochter.
Der alte Willing.
Willing, sein Sohn.
Krieselmann.
Becker.
Hans,
in Arnulphs Diensten.

Gin Motarius.

# Erfter Act.

(Der Schauplat ift eine Strafe. Rechts ein rothes Saus, mit Jalouffen por ben Jenftern.)

# Erfte Scene.

Arnulph, Rriefelmann (im Gefprad).

Rriefelmann.

fr habt in allem Ernft beschloffen Ein Weib zu nehmen?

Arnulph.

Morgen, ja.

Rriefelmann.

Und früchtet weder Spott noch Gloffen? Urnulph.

Was gibt's denn zu gloffiren da?

Rriefelmann (fieht fich um).

Wird uns fein Sorcher unterbrechen?

Arnulph.

Geid unbeforgt! wir find allein.

Rriefelmann.

Darf ich als Freund ein Wörtchen sprechen? Euer Vorsatz jagt mir Schrecken ein; Ich bitt' Euch, wohl zu überlegen, Nehmt Ihr ein Weib — so ift's verwegen.

Arnulph.

Habt Ihr es etwa so gefunden? Du lieber Gott! was fümmert bas mich? Juckt Euch die Stirn in einsamen Stunden, So juckt sie d'rum nicht männiglich.

XIX. 2

#### Rriefelmann.

Das schlimme Los kann Keiner verbürgen. Ein Thor, der sich zu früh d'rum grämt. Doch Euch, Freund, wird man spottend würgen, Weil Ihr so manchen spottend beschämt. Kein Mensch war sicher vor Eurem Necken, Der ganzen Stadt ist es bewußt; Und eine Intrigue aufzüdecken, War immer Eure größte Lust.

#### Arnulph.

Gibt's denn etwa noch eine Stadt,
Wo die Männer so geduldig wären?
Wo man die Narren zu Dußenden hat,
Die von den Weibern sich lassen bethören?
Was Einer sammelt in Kisten und Schränke,
Wird buhlend vom Weibe durchgebracht;
Der Und're, noch schlechter, theilt die Geschenke,
Die man der getreuen Hälfte macht,
Und ungeplagt von argwöhnischen Grillen,
Meint er, es gescheh' um ihrer Tugend willen.
Ein Dritter macht Lärm! — Das kann nichts frommen.
Ein Vierter trägt es mit heiterm Muth,
Und sieht er am Fenster den Hausfreund kommen,
Co greift er gelassen nach Stock und Hut.

Hier diese hat listig dem Gatten vertraut, Wie man sich erkühn', ihr nachzustellen, Und siehe da, die ehrliche Haut Bedauert wohl noch die frechen Gesellen.

Dort Jene bemantelt ihre Berschwendung Durch ein erlogenes Gluck im Whift;

Der Herr Gemahl in seiner Verblendung Dankt Gott, nicht ahnend, welch' Spiel bas ift. Kurg, Freund, ich weiß, wie UU'es machen, Und sollte nicht spotten? Sollte nicht lachen?

#### Rriefelmann.

Salt! wer den Nächsten in pluribus malt, Dem wird mit gleicher Munge bezahlt. Es kommt mir auch wohl manches zu Ohren, Von diesem und ienem am Marrenfeil; Die Tolerang der Chethoren Ift mir, wie Euch, gar oft ein Graul. Doch schweig' ich, Freund; benn wer kann wiffen, Was einem felbst einmal widerfahrt. Wo dann mit doppelt giftigen Biffen Der Wiß fich gegen und felber fehrt. Sab' ich gefchwiegen, und es begegnet Mir auch was Menschliches im Baus, Co traufelt ber Spott, ber fonft wohl regnet, Man lacht mich nur in's Fäustchen aus; Ja, mancher erzeigt mir wohl die Gnade, Und fpricht: 5m! 5m! um den ift's Chabe.

Ihr aber, Gevatter, nehmt Euch in Ucht, Mit Euch ist es ein ander Wefen; Ihr habt die ganze Welt verlacht, Und seid ein wahrer Satan gewesen. Zu Haus und Hof kommt Euch der Spott; Sie werden auf den Dienst Euch lauern; Erwischen sie Euch — dann Gnade Gott!

Arnulph.

Seid ruhig! ich schenk' Euch das Bedauern.

Mich, Herr Gevatter, erwischt man nicht; Ich kenne der Weiber List und Ränke, Und wie sie auf Intriguen erpicht, Uns gern anschmeicheln gewisse Geschenke. Dagegen hab' ich mich klug verwahrt; Ich wählte keine Modedirne, Mich schüßt eine Unschuld seltner Urt Vor dem Einfluß böser Gestirne.

#### Kriefelmann.

Dann wett' ich, Ihr habt eine Dumme gewählt. Alrnulph.

Rann fein, so wird man felber nicht dumm. Ihr habt Euch einer Klugen vermählt; Doch trau' ich ihr nicht fo viel darum. Ich weiß, wie manche Manner fich gramen Db ihrer Gattin hohen Geift. 3th follte mir eine Kluge nehmen? Die mit äfthetischen Floskeln freißt? Philosophie wie Moden wechselt? Von Runftgeschwäß das Köpfchen voll? Und die wohl gar Sonneten drechfelt? Wenn fie eine Suppe fochen foll? Die ihren Mann fo nebenher Ills einen Appendir mit fich nahm, Und fragen die Leute: »wer ist denn der?" Co heifit's: - »der Gemahl von der Madame." Dein, Berr Gevatter! das hab' ich bedacht; Ich nehme feine Frau, die Verfe macht. Die meinige darf nicht einmal wiffen. Was ein Berametter für ein Ding,

Und ob eine Jambe auf fünf Füßen,
Oder einem halben Dutend ging.
Sie soll, wenn der Donner in Wolken schmettert,
Die Engelein — Wäsche rollend, vernehmen,
Und wenn sie in Cooks Reisen blättert,
Sich vor den nackenden Wilden schämen.
Bei mir soll sie kein Taschenbuch,
Noch weniger einen Dichter erblicken;
Kurz, Herr Gevatter, kann sie kochen und stricken,
Mich lieben und beten, so weiß sie genug.

#### Rriefelmann.

Mehmt mir's nicht übel! Ihr schwatt im Fieber! Eine dumme Frau — des Lebens Fluch.

## Arnulph.

Mir ware dumm und häßlich lieber,

#### Rriefelmann.

Aber Schönheit, Beift -

# Arnulph.

Mir g'nügt honnet.

#### Rriefelmann.

Kann über den Horizont sie schweisen? Wird eine — vor dem Kopf ein Bret — Wohl was honnet ist, je begreisen? Und ungerechnet die Langeweil, Stets solch eine Gans um sich zu schauen — Meint Ihr für Eurer Stirne Heil Dadurch einen sichern Grund zu bauen? Wenn eine Kluge sich was erlaubt, So muß sie doch wollen, bevor sie handeilt, Eine Dumme hingegen schmückt Euer Haupt, Und weiß selber nicht, mas ihr angewandelt. Arnulvh.

Gevatter, feid Ihr herausgeplaßt, Go hört nun einmal auf zu brummen, Denn, wenn Ihr auch bis Pfingsten schwaßt, Ich halte es doch nur mit einer Dummen. Ein jeder hat seinen Geschmack apart.

#### Rriefelmann.

In Gottes Mamen! folgt Eurem Sinn! Urnulph.

Ich beirathe fur mich auf meine Urt; Und da ich ein reicher Junggefell bin, Go will ich mir eine Urme nehmen, Die wird fich nach meiner Laune bequemen. Für mein Brot auch mein Lied mir fingen, Und nicht bei jedem Löffel voll Suppe Mir Geld oder Uhnen in Rechnung bringen, Huch war sie kaum entwachsen der Puppe 2013 ich fie einst um Weihnachtszeit Zwischen larmenden Rindern erblickte, Bo fie voll holder Sittsamfeit In einem Winkel ihr Strumpfchen ftrickte. Da fuhr es mir ploglich durch den Ginn: Ihre Mutter, eine arme Bauerin, Mit einem Dugend Kindern beladen, Die ihr der himmel zu milde gab. Balt es ja wohl für Bluck und Gnaden, Nehm' ich ihr eins vom Dugend ab. So war es benn auch. Flugs auf die Reise

Rubrt' ich die fleine Unichuld fort. Und lien fie erziehen nach meiner Weise Im Klofter, an einem ländlichen Ort. Den Monnen hab' ich gepredigt, gefungen: Macht fie nur bumm! bas ift mein Plan. Gott fei gedankt! er ift gelungen, Gie ift fo dumm, als man nur wunschen fann. D'rum ließ ich aus dem Kloster sie holen; Doch weil mein Saus den gangen Tag Micht leer wird, wie ein Taubenschlag, Sab' ich aus Vorsicht ihr verstohlen Dort eine andere Wohnung gemiethet; Und daß fie mir nicht verdirbt in der Stadt, Wird fie von lauter Menfchen gehütet. Deren feiner bas Dulver erfunden hat. Bollt Ihr heute Abend mit und effen ? Go fonnt Ihr felber die Unschuld feh'n. Bas gilt's, Ihr werdet bas Svotten vergeffen, Und aller Wit wird Euch vergeh'n.

Rriefelmann.

Topp! topp! ich komme.

## Arnulph.

Ihr könnt Euch keinen Begriff bavon machen, Wie naiv sie plaudert, die holde Braut.
Man möchte zuweilen platen vor Lachen.
Da kam sie neulich verschämt und vertraut,
Mich fragend: ob's wirklich so zuginge,
Daß ber Storch aus dem Brunnen die Kinder bringe?

Krieselmann.

Gratulire, Freund Urnulph!

## Arnulph (unwillig).

Warum nennt Ihr mich fo?

Könnt Ihr Euch deß denn nimmer entwöhnen?

#### Rriefelmann.

Werzeiht! es entschlüpft mir bisweilen so. Wer hieß Euch den neuen Namen entlehnen Von einer Burg, die in Moder zerstiebt? Urnulphus von Hornfels! Gott soll mich bewahren! Wer Teufel wechselt in Euren Jahren Den Namen noch?

#### Arnulph.

Mir hat es beliebt.

#### Kriefelmann.

Ein wunderlich Treiben in unsern Tagen,
Dem Namen der Väter zu entsagen,
Und nach gewissen berühmten Erempeln
Sich einen nagesneuen zu stempeln.
Nichts für ungut, Gevatter! Ihr müßt ja wohl kennen
Den närrischen Bauer im nächsten Ort?
Man pslegt ihn den dicken Peter zu nennen;
Er hat ein paar magere Aecker dort;
Die ließ der übermüthige Pinsel
Mit einem schlammigen Graben umziehen,
Und brüstet sich nun als — Herr von der Insel.
Die ganze Nachbarschaft sacht über ihn.

#### Arnulph.

Gevatter, macht mir kein böfes Blut! Ich will die Sticheleien nicht hören. Ich heiße von Hornfels, und damit gut.

#### Rriefelmann.

Noch scheint man fich wenig baran zu kehren, Und hab' ich selbst Briefe an Euch geseh'n, Auf welchen die Worte Gerr Urnulph steh'n.

#### Arnulph.

Ei, wer es nicht weiß, dem laß' ich's paffiren, Doch Ihr, Gevatter —

## Kriefelmann.

Nun, nun, wie Ihr wollt!

Ich fann ja auch, bamit Ihr nicht schmollt, Euch Freiherr von Sornfels tituliren.

## Arnulph.

Ihr werdet mich allerdings verbinden. Jest klopf' ich an meines Liebchens Saus, Ihm meine Ruckkunft zu verkunden.

#### Rriefelmann.

Lebt wohl! (Bei Seite.) Der Rarr guckt überall heraus. (Ab.) Urnulbh.

Er geht, erhist von unserm Streite; Er läst sich gängeln wie ein Kind. 's ist drollig, wie gewisse Leute Ueber gewisse Dinge vernagelt sind. Halsstarrig bleibt der Menschenschwarm. Rechthaberei ist allgemein; Ein Jeder wickelt sich fein warm In seine eigne Meinung ein. (Er klopft an bas Haus.) Holla! Bweite Scene.

Arnulph. Hans. Grete. (Anfangs inwendig.)
Sans.

Wer klopft?

Arnulph.

Macht auf geschwind! -

Wie wird es sich freuen das gute Kind, Nach einer Reise von zwei Wochen Mich frisch und munter wieder zu seh'n! — Holla!

Hans.

Wen hör' ich da unten pochen? Arnuloh.

Mich!

Hans.

Grete!

Grete.

Was?

Sans.

Mach auf!

Grete.

Kannst felber geh'n.

Hans.

Weh' du!

Grete.

Das werd' ich wohl bleiben laffen.

Sans.

Ich auch.

Arnulph.

Eine allerliebste Manier!

Wie lange foll ich auf der Strafe vaffen? Holla!

Grete.

Wer klopft?

Arnulph.

Euer Herr.

Grete.

Hans!

Hans.

enno.

Hier!

Grete.

'S ist unser Herr, mach auf die Thur!

Mach selber auf!

Grete.

Ich fann nicht vom Plage,

Weil eben die Suppe am Feuer ift.

Hans.

Und ich muß huten unsere Rage, Daß sie mir nicht den Sperling frift.

Arnulph.

Steht nun die Thur nicht bald mir offen, So follt ihr hungern drei Tage lang.

(Man hört Hans und Greten bie Treppe herabpoltern.) Alha, jest hab' ich das Fleckchen getroffen.

Grete (hinter ber Sausthur).

Ich war die Erste -

Hans.

Nein, ich - Arnnlph.

Rein Bant!

Sans.

Ich war's.

Grete.

Pact' dich fort!

Haus.

Du felber -

Grete.

Mit nichten!

Ich öffne dem gnadigen Herrn die Thur.

Hans.

Das will ich eben felber verrichten.

Grete.

Du sollst nicht.

Sans.

Du auch nicht.

Grete.

Fort von hier!

Arnulph.

Da gilt's Geduld!

Sans, Grete (fturgen gugleich aus ber Sausthur).

Sans.

Ich hab' aufgeschlossen.

Grete.

Mein, ich; der Bengel hat mich geneckt.

Hans.

Vertreiben wollt' ich dir schon die Poffen,

Batt' ich vor dem Geren nur nicht Respekt.

(Indem er das Bort Respekt ausspricht, holt er mit ber hand aus, gleichsam um Greten zu schlagen, und trifft hinterwärts Arnulph.) Arnulph.

Mu, nu!

Hans.

Ich bitte, nicht übel zu nehmen — Arnulph.

Du Tölpel!

Sans.

Ich sprach nur so verblümt — Grete.

Der große Bengel follte fich schämen — Arnulph.

Seid still! Gebt Untwort, wie's geziemt! Bas macht man hier? Doch wohl nicht frank? Sans.

Mein Herr -

(Arnulph nimmt ihm ben hut vom Kopfe, und gibt ihm benfelben in bie hand. hans fest ihn aber fogleich wieder auf.)

Wir befinden uns -

(Die nämliche Pantomime.)

Gott fei Dant -

Mrnulph (wirft ihm ben But auf bie Erbe).

O über den ungelehrigen Tropf! Bor feinem Herrn, begreifst du nun? Behält man den Hut nicht auf dem Kopf.

Hans.

Ganz wohl! ich will's nicht wieder thun.

Arnulph.

Geh', rufe die Mamfel herunter! Mach fort! Man sehnt sich, wenn man liebt.

Sans (geht ab).

# Dritte Scene. Arnalph. Grete. Arnalph.

Das gute Rind! war es fein munter? Grete.

21th, ja!

Arnulph.

Doch vermuthlich sehr betrübt,

Grete.

Ach ne!

Arnulph.

Ei!

Grete.

Sie meinte, Ihr waret wohl bald wieder da, Und es ging weder Pferd noch Efel vorbei, Die sie nicht flugs für Euch ansah.

# Vierte Scene. Sibille. Hand. Vorige. Arnulph.

Sieh' da — sie strickt — ein gutes Zeichen. Nun Schätzchen! wurde die Zeit dir lang? Zetzt will ich auch nicht wieder von dir weichen. Das freut dich doch?

> Sibille (mit einem Knix). D ja, Gott sei Dank! Arnulph.

Mich auch. Es waren zwei lange Wochen. Du bliebst boch immer fein gefund?

#### Sibille.

Die Mücken haben mich brav geftochen, Um ganzen Leibe bin ich bunt.

#### Arnulph.

Mun wird aber Jemand bei bir bleiben, Micht mahr, mein Mäuschen, du fagst nicht nein? Der Jemand wird dir die Mücken vertreiben.

#### Gibille.

Uch ja, das foll mir recht lieb sein.

Arnulph (schmunzelnb).

Ich glaub's. (Er befieht ihre Arbeit.) Dein Fleiß macht mir Ergegen.

#### Sibille.

'S ift nur ein Strumpf. Aber bei Nacht Für Euch etwas auf den Kopf zu feten Sab' ich auch schon fertig gemacht.

#### Arnulph.

Das liebe Kind! welch ein Vergnügen! — Jest hab' ich kleine Geschäfte hier; Du kannst dich nur wieder hinauf verfügen; Bald red' ich wichtige Dinge mit dir. Sibille (macht einen Knir, und geht mit Hans und Greten in das Haus).

# Fünfte Scene.

# Arnulph (allein).

Nun meine schönen empfindsamen Damen! Und ihr von Gelehrsamkeit strogende Frauen, Die jest statt Rüche und Nährahmen, Nur Iernen, was sie nicht verdauen, Keck schwagen, ohne sich zu schämen, Von Dingen, die sie nur halb versteh'n!
Hier könnt ihr ein gutes Beispiel nehmen,
Die echte fromme Unschuld seh'n.
Zwar fehlt ihr wohl die äußere Vergüldung,
Das Schnigwerk, was jest mancher begehrt,
Doch glaubt mir, eure hohe Verbildung
Ist für den Klugen keinen Dreier werth.
Was wir von einer Gattin heischen,
Ist Liebe, Sittsamkeit und Fleiß.

(Er erblidt Willing in der Verne.) Was seh' ich? — Ist cr's? — Sollt' ich mich täuschen? — Er ist's — nein — doch — so viel ich weiß —

> Sedy ste Scene. Willing. Arnulph. Arnulph.

Herr Will -

Willing.

Herr Ur —

Arnulph. Herr Willing — Willing.

Richtig,

Herr Urnulph!

Arnulph.

Alch, fehr hoch erfreut! Ei, ei! gewachsen sind Sie tüchtig, Auf's Wort! hier angesommen seit —?

Willing.

Schon feit acht Tagen, und wohl d'rüber;

Ich habe Sie auch sogleich besucht;

#### Arnulph.

Ich war verreift, mein Lieber! Eine kleine ländliche Ausflucht.
Ei, ei! wie groß, wie groß gewachsen!
Ich habe Sie noch so klein gekannt.
Was macht denn der Papa in Sachsen?
Er war vor Zeiten auch galant.
Wir haben uns lange nicht geschrieben,
Auch seit vier Jahren nicht geseh'n;
Doch weiß ich, daß wir uns herzlich lieben,
Und auf dem alten Tuße steh'n.

#### Willing.

Er ist noch immer frisch und munter, Auch gab er an Sie mir einen Brief, Doch schreibt er fürzlich — es nimmt mich wunder — Er komme nun selber, positiv. Warum? Das kann ich nicht erfahren. Vielleicht ist Ihnen ein Mann bekannt, Der hier aus der Stadt vor vierzehn Jahren Sich nach Batavia gewandt, Und großen Reichthum dort erworben. Man hatte nichts von ihm gehört; Mein Vater glaubte, er sei gestorben, Vis er nun plöglich zurücke kehrt.

Urnnlph.

Wie heißt er?

Willing.

Becker.

XIX.

Arnulph.

Rann mich nicht befinnen.

Willing.

Mein Vater bringt ihn felber her; Doch was fie hier in der Stadt beginnen, Das wird mir zu errathen schwer.

(Er gibt Arnulph einen Brief.)

Arnulph.

Wenn ich ihn doch bald empfangen könnte Mit einem deutschen Gruß und Auß! (Er liest.) O viel zu viele Komplimente! Das ist unter Freunden Ueberfluß. Das konnt' er sparen, der ehrliche Alte; Befehlen Sie über meine Kasse frei!

Willing.

Und wenn ich Gie beim Worte halte?

Mur zu! ich bleibe dem Worte treu. Willing.

Wohlan! ich will die Scham besiegen, Ich brauche g'rade hundert Louisd'or.

Arnulph.

I nu, mit einem wahren Vergnügen Etreck' ich fie meinem Freunde vor. Cich' da! ich habe fie glücklicher Weise Just bei mir. (Gibt ihm eine Gelbrolle.)

Willing.

36 -

Arnulph.

Mur ftill! fein Wort -

Wie ist Ihnen denn bekommen die Reise? Und wie gefällt Ihnen unser Ort?

Willing.

O stattliche Häuser, stolze Paläste, Wiel Volk, ein ewiges Carneval, Und eine Menge glänzende Feste, Vergnügen, Zerstreuung überall.

#### Arnulph.

Dia, auf allerlei Manieren; Doch leuchtet ein gang besond'rer Stern Für folche, die gern ben Weibern hofiren. Für die galanten jungen Berrn. Bier gibt's Roketten! die Blonde, die Braune. Rein Riefelberg in ber Ochwanenbruft. Und auch die Manner von der gefälligsten Laune. Es ift fürmahr eine fürftliche Luft. Buweilen fit' ich in einfamen Stunden, Und lache auf meine eigene Sand. Saben Gie noch nichts dergleichen gefunden? Die Ware ift fonst febr courant, Und Leute, die fich prafentiren, Die Gie, jum Erempel, fo mohl gebaut, Sind recht gemacht, um zu verzieren Eine gute ehrliche Mannerhaut.

#### Willing.

Im Vertrauen! mit einem ichönen Kinde Belang mir ichen ein erfter Versuch.

#### Arnulph.

Bravo! ein Hifforchen, geschwinde, geschwinde! (Bei Ceite.) Das schreib' ich in mein Tagebuch.

Willing.

Doch nur im aller engften Vertrauen! Arnulph.

Ja, ja! Verlaffen Sie sich auf mich! Willing.

Diskrete Liebe verlangen die Frauen. Arnulph.

Ei freilich! das versteht sich.

Willing.

Ich bin verliebt, schon seit acht Tagen, Herr! in ein Mädchen wunderschön! Und ich darf ohne Sitelkeit sagen, Daß wir in gutem Vernehmen steh'n.

Urnulph.

Hähä! darf man den Namen wiffen? Willing.

Blond, schlank, ein lieblich Augenpaar, Eine Hand zum Druck, ein Mund zum Kuffen; Ein wenig simpel ist sie zwar;
Denn irgend ein drolliger Kautz von Manne Verschließt sie vor der ganzen Welt,
Und doch gedich' unter diesem Vanne,
Was immer nur reizt, entzückt, gefällt.
Allein Sie kennen sie ohne Zweisel?
Da drüben in dem rothen Haus,
Da wohnt mein Sibillchen.

Arnulph (für sich). Alle Teufel! Willing.

Da, wo ber große Blumenstrauß Vor bem Fenster prangt.

Arnulph.

Ich kann es erkennen. Willing.

Den hat fie von mir.

Arnulph.

So, so, scharmant!

Ihr Argus soll sich von Hornfels nennen. Ist er Ihnen nicht etwa bekannt? 's ist eine komische Prise von Alten, Sehr reich und närrisch, wie man spricht.

Arnulph (bei Geite).

Ich werde recht angenehm unterhalten.

Willing.

Mun, lieber Freund! Gie antworten mir nicht? Urnulph.

Sa! ja, ich fenn' ihn.

Willing.

Ist er recht dumm?

Ich denk' ihn mir so ungefähr, Wie ein trockenes Herbarium, Und eifersüchtig wie ein Bär. Es wäre ja wahrlich eine Sünde, Wenn so ein alter Vogelschen Bei diesem allerliebsten Kinde Gesellte den Januar zum Mai. Nicht wahr, das darf ich schon nicht leiden? Der fünfzigjähr'ge Herr Galan, Zu lachen soll er geben uns Veiden: Ich sesse meinen letzten Heller daran.

Aus dieser Ursach' hab' ich so eben Die hundert Louisd'or von Ihnen geborgt; Denn glücklich ist in jedem Bestreben, Wer für den gespickten Beutel sorgt; Und in der Liebe, wie im Kriege, Soldat, oder Toilettenheld, Es führt doch immer schneller zum Siege Nach altem Brauch das leidige Geld.

Arnulph.

Ja, ja!

Willing.

Warum so in Gedanken? Sind Sie nicht auch meiner Meinung? Wie? Arnulph.

O ja.

Willing.

D'rum muthig in die Schranken. Auf Wiederseh'n! ich besuche Sie. (Er geht.) Arnulph.

11f! Hat man jemals wohl dergleichen — Willing (fommt zurüst).

Noch einmal bitt' ich Sie recht fehr, Doch ja die Sache zu verschweigen. Arnulph.

Schon aut.

Willing.

Ihr Diener. (Er geht.)

Arnulph.

Ungefähr

Steh' ich wohl da, wie ein begoffener Rater. -

Willing (fommt gurud).

Ich verlaffe mich gang auf Ihre Parol. Gie schreiben doch nichts an meinen Nater? Arnuloh.

Bum Benker! nein!

Willing. So leben Sie wohl! (Ab.)

# Siebente Scene. Arnulph (allein).

Das ift eine allerliebste Beschichte Gur einen ehrfamen Brautigam! Der faat mir fo Alles in's Benichte, Ich hatte vergeb'n mogen vor Scham. -Leichtfertige Dirne! icon fo firre? Dem ersten Laffen gibst du Bebor? -Bum Blud führt ihn mein Name irre, Und so erfahr' ich wohl noch mehr. 3ch muß ihm nur geschwind nacheilen, Es brennt, es qualt, es foltert mich! Er foll mir die fleinen Details mittheilen, Die weit er gekommen ift eigentlich? Der lockere Bube! ber Gatan ber! Sa, ja! das muß ich sogleich ergrunden. Uch Gott! man sucht und erforscht oft mehr, 2113 einem am Ende lieb ift zu finden. (Ab.)

(Der Borhang fällt.)

# 3 weiter Act.

# Erfte Scene.

Arnulph (allein).

Bergebens mußt' ich laufen und rennen. Fort ift er - doch vielleicht auch aut; Denn schwerlich hatt' ich verbergen können Die inn're Wuth, bas fochende Blut. Das foll er aber durchaus nicht miffen. Rein, nein! verstellen werd' ich mich. Doch, wenn er meint, ich wurde den Biffen Geduldig verschlucken, da irrt er fich. Bir wollen den Strich durch die Rechnung ziehen. Bor allen Dingen muß erft beraus, Wie weit das Verständniß schon gediehen? Db weiter als bis jum Blumenftrauß? -Go wie die Gachen zwischen uns fteben, Betracht' ich sie als meine Fran; Was ihrer Ehre zu nahe geschehen, Ist auch der Meinen ein giftiger Thau, Und wenn fie ftolpert aus dem Gleife, So wird es auf meine Rechnung gesett. -Ja, ja, zu der verdammten Reise Sat mich der Gatan felber gebett! (Er flopft.) Holla!

# Bweite Scene.

Sans, Grete (fturgen aus bem Saufe). Arnulph.

Sans.

D, diesmal find wir fir.

Arnuloh.

Rommt ber! - bieber! ich laff' euch fvießen -Seh't mir in die Augen - farren Blicks! -

Grete.

Mein Gott! ich gitt're an Sanden und Gugen.

Arnulph.

Ihr Beftien habt euch pflichtvergeffen In Satans höllisches Met verftricft.

Girete.

21th Hans! -

Sans.

Uch Grete! -

Girete.

Er will mich freffen.

Sans.

Ein toller Sund hat ihn gezwickt.

Arnulph.

Uf! ich erwürg' an Lungenstichen. Ihr Schurken! Zugefeh'n habt ihr, Wie sich ein Fremder in's Baus geschlichen?

Sans (will fortgeben).

Arnulph.

Wo willst du bin? - Bleib', fag' ich bir! Bleib', oder wer von der Stelle fich rührt, Der ift ein Rind bes Todes fogleich, -Wie hat der Mensch sich introducirt? Die reine Wahrheit! das rath' ich euch.

Grete (fällt auf bie Rnie).

21d, ach! ich sterbe.

Sans (eben fo). Ich bin schon gestorben.

# Arnulph.

11f! mich erstickt bes Bornes Glut! -Bum Inquifitor bin ich verdorben; Denn bagu fehlt mir faltes Blut. Ich muß spaziren — ich muß mich kuhlen — Batt' ich bas jemals wohl geträumt, Daß, um folch Spiel mit mir zu fpielen, Die schöne Anosve mir gefeimt? Doch, larm' ich wie ein Gifenfreffer, Der Merger bringt nur mich in's Grab. Das war' ihm eben recht; d'rum beffer, Ich lock' es ihr mit Ganftmuth ab. Ja stille, armes Berg, nur stille! Ertrage diese Bentnerlaft! -Steht auf! - ruft'mir Mamfell Sibille -Balt! - nein - bann war fie d'rauf gefaßt. Die Bestien stehen schon wie auf Rohlen, Und gar zu gern verriethen fie mich. -Mein, lieber will ich fie felber holen. Bleibt! - wartet - Reines rubre fich! (Ab in bas Saus.)

# Dritte Scene.

Sans. Grete.

Grete.

Solch Christenmenschen sah ich nimmer. D Jemine! o Jemine!

Sans.

Gib Uchtung, Grete! es fommt noch schlimmer. Daran ift Schuld ber fremde Musje.

Grete.

Was will er denn aber mit dem Befehle Sie zu bewachen? hu! so scharf, Daß keine fromme Christenseele Ihr in die Nähe kommen darf?

Hans.

Ich will dir's fagen, es ift nicht richtig. Ihn qualt die Giferfucht fpat und fruh.

Grete.

Und warum ift er eiferfüchtig?

Hans.

Das kommt nun wieder von der Jaloufie.

Grete.

Ja, warum ift er benn jalour?

Hans.

Das ist ein Ding, versteh' mich, Grete! Es sitt so hier, es raubt die Ruh', Man hat dann keine bleibende Stätte. Man schleicht um die Häuser auf den Zehen, Man lauert, horcht, das Ferzchen pocht — Du wirst es durch ein Gleichniß verstehen: Gesett, du habest eine Suppe gekocht —

Grete.

Eine Suppe, gang wohl.

Sans.

Mun fame dir Giner,

Wie ein Wolf, fo hung'rig, der affe mit. Wirft bu es leiden?

Grete.

Das darf Reiner.

In meine Ruche feinen Schritt.

Sans.

Nun sieh'! Das war so ein Parabel. Des Mannes Suppe ift die Frau; Will nun ein Fremder, hung'rig und schlau, In seine Schüffel mit Messer und Gabel, So wird er bose und muß ihn hassen. Begreifst du, Grete?

Grete.

Ja, ich versteh's.

Doch, warum bleiben Undere gelaffen Bei den Besuchen der schönen Musje's? So manche scheinen doch frohen Muthes, Geht einer zu der Frau hinein.

Hans.

I nu, die gönnen auch Undern was Gutes, Behalten nicht Alles für fich allein.

Grete (fieht fich um).

Er fommt, wenn ich den Staar nicht habe.

Hans.

Rein, Gretchen! noch bist du nicht blind.

Grete.

Wie grämlich ist der alte Knabe!

Hans.

Weil ihm die Grillen im Ropfe find.

Vierte Scene.

Arnulph. Vorige.

Urnulph (für sich).

Es war einmal der große Kaiser Augustus mörderlich ergrimmt,

Da fprach zu ihm aus Griechenland ein Weifer: Wenn Euch der Zorn zuweilen übernimmt, So müßt Ihr flugs, ihm zu gebieten, Herfagen Euer Ulphabet; Das wird vor dummen Streichen behüten Eure kaiferliche Majestät — Das Mittelchen hab' ich probiret, Und mit verstellter Freundlichkeit Sie zum Spazirgang invitiret, Da gibt's denn wohl Gelegenheit Der Dirne auf den Zahn zu fühlen, Damit ich weiß, woran ich bin.

(Bu Sans und Grete.)

Ihr! fort! hinein!

Sans und Grete (gehen ab).

Fünfte Scene. Arnulph. Sibille.

Arnulph.

's ist angenehm im Kühlen. Sibille.

Recht angenehm.

Arnulph.

Mach meinem Ginn

Der schönfte von allen Sommertagen — Sibille.

D ja, ber Schönste.

Arnulph.

Albendroth —

Sibille.

Recht roth.

Arnulph.

Hat sich nichts Meues zugetragen?

Sibille.

Die kleine graue Kate ift todt.

Arnulph.

Wir fterben Ulle, und werden begraben. Sat's nicht geregnet?

Gibille.

Me!

Arnulph.

Dich kann

Die Langeweile gequalet haben?

Sibille.

21th ne!

Arnulph.

Richt? ei! was fingst du an? Sibille.

Genaht hab' ich ein halbes Dugend Gemden.

Arnulph. (ränspert und präparirt sich).

Denk' nur, mein Kind, die bosen Zungen! Da wollen die Nachbarn einen Fremden

Befehen haben, einen hübschen Jungen,

Der fei zu dir in's Saus gekommen,

Indefi ich auf dem Lande war,

Du habest ihn freundlich aufgenommen,

Und auch wohl angehört sogar.

Allein ich habe geschimpft nach Noten, Und jedem Narren, der so spricht,

Flugs eine Wette angeboten -

Sibille.

11m's himmelswillen! wetten Sie nicht! Sie wurden verlieren.

Arnulph.

So?

Sibille.

Ei freilich.

Arnulph.

Ein junger Mensch besuchte dich?

Sibille.

D'rum war's ja eben nicht langweilig, Weil er fast gar nicht von mir wich.

## Arunlph.

So? (Bei Seite.) Sehr naiv; das läßt mich hoffen. (Laut.) Doch wo mir recht ift, mar mein Gebot, Die Hausthur stehe für Niemand offen?

#### Sibille.

Ja; aber — in der großen Noth —

Arnulph.

In Roth? (Bei Geite.) Ich fteh' wie vor Gerichte.

Sibille.

Ich wette, Gie hatten's wie ich gemacht.

Arnulph.

Erzähle mir doch die ganze Geschichte!

Sibille.

Sie ist erstaunlich. Geben Sie nur Ucht! Ich saß auf dem Balkon und strickte, Um keine Minute zu versäumen, Ills ich den jungen Menschen erblickte, Da brüben unter ben schattigen Baumen. Er ward auch mich gewahr, und machte Mir einen Reverenz — ich — fix — Beil ich's für Höflichkeit erachte, Stand auf, und macht' ihm einen Knix. Arnulph (bei Seite).

Umdrehen möcht' ich ihm den Hals.

Sibille.

Er grüßt mich flugs zum zweiten Male, Was ich natürlich abermals Mit einem zweiten Knix bezahle; Er bückt sich tiefer, ich knixe tiefer — Urnulph.

Und endlich -

Sibille.

Ging er; aber nicht weit.
Die Straße auf und nieder lief er,
Und grüßte mich freundlich jederzeit.
Da macht' ich im Stillen meine Vetrachtung;
Vergebens wollt' ich die Grüße zählen;
Denn immer gab' ich ängitlich Achtung,
Den Gegengruß nicht zu verfehlen.
Dann lächelt er so herzlich froh,
Ein Augenwink, ein Wink der Hände —
Und wär's nicht dunkel geworden am Ende,
Ich glaube, wir machten's noch immer so.
Ich durfte mir ja nicht erlauben,
Iu gehen, bis er von dannen wich,
Richt wahr? er könnte etwa glauben,
Er wäre höflicher als ich?

Ei freilich!

Sibille.

Nun am andern Morgen Kommt eine alte Frau zu mir, Die spricht: "Sie leben so verborgen, Mein schönes Kind! und Ihre Thur Ist ja verschlossen zu allen Stunden? Es machte Gott Sie nicht so schön, Um arme Herzen zu verwunden, Wie, leider! gestern Ubend gescheh'n." Arnulph (bei Seite).

Verfluchtes Weib!

Sibille.

3d rief erschrocken: Jemand verwundet hab' ich? - - "Sa. Den Berrn mit den blonden Locken, Der gestern vom Balkon Gie fab." Sab' ich etwa - ich will's nicht hoffen -Bas fallen laffen? - » Nein, ach nein! Es haben ihn Ihre Mugen getroffen, Und daher kommt das Unglück allein." -Meine Mugen könnten Unglück stiften? Mun denken Gie, wie ich verwundert war! "Ja, fagte fie, Ihre Hugen vergiften, Man kommt dabei in Lebensgefahr. Ich, welche Schmerzen den Jüngling nagen! Ihm fchmeckt schon heute fein Biffen Brot; Wenn Gie die Bilfe ihm verfagen, Co ift er morgen mausetodt." -XIX. 4

Um Gotteswillen! ich helfe gerne;

Was kann ich denn aber dabei thun? —

"Er sah Sie gestern nur von ferne,

Jest kann er weder rasten noch ruh'n,

Vis er Sie in der Nähe gesehen;

Denn was an diesem jungen Blut

Durch Ihre Augen Böses geschehen,

Das machen auch die nur wieder gut.

Ja, wird er freundlich aufgenommen,

So steht des Giftes Wirkung still." —

J, wenn es sonst nichts ist, er soll nur kommen!

Ei, er kann kommen, so oft er will!

D, du vermaledeite Here! Du Krebsgeschwür! Du Seelenpest!

Daß Satan folche Giftgewächse

Mus feinem höllischen Treibhaus läßt!

#### Sibille.

Sie selber hatten sein Verlangen Gewiß erfüllt aus diesem Grund. Seh'n Sie, so ist es zugegangen. Mun ist er, Gottlob! wieder gesund. Ich konnt' ihn ja nicht sterben laffen. Mag ich kein Huhn doch schlachten seh'n.

#### Arnulph (bei Geite).

Noch ift sie schuldlos — bleib' gelaffen — Du hättest nicht sollen auf Reisen geh'n. Ja, ber Berführung listigen Negen — Hab' ich sie selber bloß gestellt, Und könnt' ich nur erft in Gewißheit segen, Db man mich halb ober gang geprellt? Wie weit er's getrieben mit der Dummen? Der faubere herr Urian!

#### Sibille.

Sie murmeln ja so in den Bart und brummen? Ich habe doch nichts Boses gethan?

## Arnulph.

Nein! — doch ergähle mir nur weiter! Was that er, wenn er bei dir war?

Uch Gott! er wurde gleich so heiter; Verschwunden war alle Todesgefahr. Mir schenkt' er viele schöne Sachen, Und Hand und Greten vieles Geld, Für's Leuchten und für's Thürausmachen, Und daß der Kettenhund nicht bellt. Gewiß, Sie würden ihn selber lieben.

## Arnulph.

Ja; — aber fage mir doch, mein Kind! Ihr feid wohl oft allein geblieben? Wie habt ihr euch dann die Zeit vertrieben?

D, die verging uns sehr geschwind.
Ihn anzuhören, welch Ergegen!
Er schwur mir Liebe tausendmal;
Er wußte die Worte so schön zu segen;
Das klang so süß — er sprach von Qual —
Das klang so rührend! — Tief im Herzen
Bewegte sich — ich weiß nicht was?
Gern lindert' ich ihm seine Schmerzen

Arnulph (bei Geite).

Das ift ein ganz vortrefflicher Spaß!

Bei dem verzweifelten Eramen

Bin ich allein der Delinquent.

(Laut.) Ergable nur weiter in Gottes Mamen!

Saft du ihm fonst denn nichts vergönnt?

Sibille.

Was benn?

Urnnlph.

Bat er — (daß Gott erbarme!)

Dich nicht durch Liebkosungen berückt?

Sibille.

Berückt? er hat mir Hande und Urme Ungählige Mal geküßt, gedrückt.

Arnulph.

hat er — mit Worten — oder Geberden — Sonft nichts verlangt?

Gibille.

Er hat —

Arnulph.
(O weh!)

Sibille.

Sie muffen aber nicht bofe werden -

Arnulph.

Heraus damit! (O weh! o weh!)

Sibille.

Ich hab' Ihren Willen übertreten — Arnuluh (bei Seite).

D, daß er nicht am Galgen hängt! Sibille.

Er hat mich um bas Band gebeten,

Das Sie mir neutich felber geschenkt. Ich konnt' es ihm unmöglich versagen.

## Arnulph (bei Geite).

Gott fei gelobt, bas geht noch an. (Laut.) Schon gut! — boch wollt' ich nur noch fragen, Sat er benn weiter nichts gethan, 2018 bir die Hande geküßt, mein Rind?

#### Sibille.

Kann man denn fonst noch etwas thun? Urnulph.

Nein, nein! — doch weil — wie Kranke find — Hat er etwa — gebeten — nun? Du möchtest ihm noch was anders schenken?

## Sibille.

Ach nein! er durft' es ja nur fagen, Sie können ja wohl felber denken, Ich hatt' ihm gar nichts abgeschlagen.

#### Arnulph.

Scharmant! (Bei Seite.) Mit einem blauen Auge Komm ich für diesmal noch davon; Doch, wenn ich nun nicht Vorsicht brauche, So sei der Kinderspott mein Lohn. (Laut.) Nu, was gescheh'n ift, ist geschehen, Du bist gerettet, danke Gott! Auf einen Betrug war's abgesehen, Und hinterdrein auf Schand und Spott.

#### Gibille.

Bei Leibe! er hat mir zugeschworen — Urnulph.

Mus folden Schwüren webt Satan ein Net.

Verstopfen muß man beibe Ohren Vor foldem heillofen Wefchwäß. Beschenke nehmen, Banderchen, Sauben, Das Bergchen figeln - dem Naseweiß Die Urm' und Bande zu füffen erlauben -Todfunde ift es! Gott verzeih's!

Gibille.

Tobfünde? warum?

Arnulph.

Des Simmels Rache

Wird angedroht.

Sibille.

Das ift curios! Um eine fo schone liebliche Gache? Ist denn die Gunde wirklich groß? Sie glauben nicht, was ich empfunden Bei feinem freundlichen Unterricht! Und ach! wie schnell verfloffen die Stunden! Ich fannte dies Gefühl noch nicht.

Arnulph.

Dia, die erste Liebe wecken In junger Bruft, ift wohl recht schön; Doch um sie ohne Rene zu schmecken, Muß stets voraus die Bochzeit geh'n.

Sibille.

Und bann ift's feine Gunde ju nennen? Arnulph.

Nach der Vermählung? nein, mein Rind! Gibille.

D, wenn Gie mich vermählen können, So thun Sie's doch geschwind, geschwind! Arnulph.

Den Bunfch, Sibillden, theil' ich mit dir; Dich zu vermählen bin ich bier.

Gibille.

Ift's möglich?

Arnulph.

Ja.

Sibille.

D, welche Freude!

Nicht mahr, du machst fein Sinderniß?

Sie wollen wirklich - mich - und Beibe - Urnulph.

Ja, ja! das will ich ganz gewiß. Sibille.

Dann will ich Sie recht kareffiren. Urmilph.

Es wird geschehen reciproce.

Sibille.

Gie muffen mich aber nicht veriren. Urnulph.

Mein, nein!

Gibille.

Und daß es bald gescheh' — Urnulph.

Noch heute Ubend.

Sibille.

Wie? noch heute?

Dank! Dank!

Arnulph.

Welch zärtlich Ungestüm!

Sa! welch ein Leben an feiner Seite! Die werd' ich nun getrennt von ihm.

Urnulph (erfdridt).

Von wem?

Sibille.

Von - bort -

Arnulph.

Was soll das heißen?

Der Musje dort, - ber trollt fich ab. Dem wollen wir schon die Wege weisen, Bracht' ihn die Marrheit auch in's Grab. Du aber - fittsam fei gewärtig, Mas dir des himmels Bunft bescheert; Ein anderer Brautigam ift schon fertig. Dem bort - wenn er gurude fehrt, Dem schlag' die Thur zu vor der Rafe! Und wenn er pocht, der arme Tropf, Er bitte. schelte, oder rafe, So wirf ihm einen Stein an den Kouf! 11nd rufe fpottisch zum Fenfter hinaus: Er foll fich weiter nicht inkommodiren. Ich schleich' indeffen hier um's Saus, Und werd' ein wenig svioniren. Berftehft du? mach' beine Gache gut! Gibille.

's ist ein so schönes junges Blut — Urnulph.

Ei Poffen!

Gibille.

Ich habe nicht das Herz. Arnulph.

Sinein! bu mußt.

Gibille.

Arnulph.

Genug mit diesem Eind'schen Scherz! Herr bin ich! Marsch! Ein Wort — gehorche! (Der Borbang fällt.)

# Dritter Act.

Erste Scene. Arnulph. Sibille. Hans. Grete. Arnulph.

Ha, Bravo! was ich die befohlen, Haft pünktlich du befolgt, mein Kind! Mun wird ihn auch der Teufel holen, Den armen beschämten Sausewind. Erkennst du nun, daß auf die Schwelle Des Ubgrund's er gezogen dich? Denn gerades Weges in die Hölle Lief deine Unschuld ohne mich. Man kennt sie schon die Springinsfelde, Sie sind geschniegelt wie die Docken, Sie klappern viel mit ihrem Gelde, Sie haben schöne blonde Locken, Auch weiße Zähne, süße Reden,

Und Frühlingshauch im ftarkften Winter, Gie fvielen die Befcheibenen, Bloben; Doch Satansflaue fteckt dahinter! Gie möchten immer nur verschlingen Die Unschuld und die Gittsamkeit; Doch diesmal wird es nicht gelingen, Dank fei es meiner Bachsamkeit! Du haft bich aus der Gache gezogen, Mit Ehr' und Unftand, wie's geziemt, Und als der Stein berab geflogen -Das, dent' ich, war doch unverblumt? -Und dein Gesicht dabei fo grimmig! Saha! ich hab' es wohl gefeh'n, In einem Meer von Wonne schwimm' ich! Er aber blieb begoffen fteb'n, Und alle List, der er vertraut', Berichmetterte ber bofe Stein. 3ch, ich hab' auf den Stein gebaut, Mir foll er eine Mauer fein. Die Sochzeit wird nicht länger verschoben; -Doch von ersprießlicher Moral Geb' ich vorher noch einige Proben, Der Jungfer Braut ein Kapital. -Ihr Beide packt euch fort indeffen Und daß fich Reiner unterfteh' -

Grete.

Uch ne! wir werben's nicht vergeffen, Betrogen hat uns der Musje.

Sans.

Er bleibe nur weg, das will ich ihm rathen,

Denn er ift ohnehin ein Narr. Da gab er mir neulich einen Dukaten, Der teufelmäßig beschnitten war.

Arnulph.

Geht! heute wird kein Geld geschonet. Bei Tafel herrsche Ueberfluß! Auch ruft mir den Notarius, Der drüben an der Ecke wohnet.

Sans, Grete (gehen ab).

# Bweite Scene. Arnulph. Sibille.

Arnulph (fest fich auf eine Bant vor bem Saufe). Sibillchen, lag mir jest bas Stricken! Rur heute fvare beinen Zwirn! Das Röpfchen boch - mit beinen Blicken Berweile fest auf meiner Stirn, Und jedes Wort aus meinem Munde Prag' in bas Bergeben tief bir ein! D fegne laut die fcone Stunde. In der ich beschloffen, dein Gatte zu fein! Bewund're dankbar meine Gute. Bedenke deiner Diedriakeit. Entsproffen aus unedlem Geblüte. Dem Birtendienst ber Banfe geweiht. Wird bir ju Theil ein Mann in ber Stadt, Der lange Hymens Joch gefloh'n, Und der wahrhaftig zwanzig schon Der schönften Dirnen verschmahet hat. Du hattest ohne mich geseffen

Bei beinen Ganfen am breiten Bege; Das Alles darfit du nie vergeffen, Damit ich's nie bereuen moge. Merk' auf! was ich dir sagen werde, Das grab' und brenne in dein Berg! Man treib' auf diefer gottlofen Erde Ja mit dem Cheftande nicht Ocherg! Er ift fein Leben ohne Gorgen, Etwa zum Liebeln aufgefpart; Die Weiber find da, um zu gehorchen, Die Obergewalt gibt und - ber Bart. Zwei Balften zwar; allein mit nichten Einander gleich - die Gine hoch! Sie berricht! - die Und're nur hat Pflichten, Und trägt in Demuth still ihr Joch. Wie ein Rind den Vater folgfam höret, Ein Knecht den Berrn mit Hug' und Dhr; Wie ein Goldat den Sauptmann ehret, Ein Laienbruder den Superior; Das Alles ift nicht zu vergleichen Mit jener sanften Belehrigkeit; Behorsam, furg, mit all den Zeichen Won fteter Unterwürfigfeit, Von einer tiefen Chrerbietung, Die jum Gefet die Frau fich fchreibt, Und die als dankbare Vergütung Gie ihrem Manne schuldig bleibt. Er ift ihr Saupt, ihr Berr und Meifter! Gin Blick - ein Wint - ein Bucken feiner Glieder -Flugs gittern ihre Lebensgeifter,

Und ihre Mugen schlägt fie nieber. Mie magt fie grad' ihn anzuschauen, Ermuntert er nicht anadig fie. Go, leider! find jest nicht die Frauen; Allein das bofe Beisviel flieh! Bon den verrufenen Rofetten, Sibillchen, halte ftets bich fern! Und bute bich vor Gatans Rletten. Das heifit vor jedem jungen Berrn! Bedenke ftets, daß meine Ehre Dabei wird auf das Gviel gefest. Co gart, als ob's ein Blumchen mare, Wird fie von jedem Cuftchen verlett. Ja, bift du nicht in ftarke Feffel Der Bucht und Ehrbarkeit geschmiedet, Co gibt es in der Bolle Reffel, In der man treulofe Weiber fiedet. Das all find feine leere Poffen, Schreib dir's in's Berg und Tagebuch. Folgt beine Geele unverdroffen, Co bleibt fie rein wie ein weines Tuch; Doch machst du je einen Seitensprung, So wird sie plötlich schwarz wie Kohlen, Du häßlich, alt, statt schon und jung. Und einst wird dich ber Teufel holen! Du wirst im Schwefelpfuhle baden; Und ewig fpielen eine Berenrolle! Wofür dich denn in allen Gnaden Der gütige Simmel bewahren wolle! Jest mach' einen Knir! ich bin zu Ende.

Doch wie ihr Latein in es und us Wohl eine junge Novige behende Stets bergubeten wiffen muß, Go auch die Braut der Gattin Pflichten. Bier hab' ich eine foftliche Schrift, Sie wird zur G'nuge bich unterrichten, Weil fie das rechte Fleckchen trifft. Der Autor ist ein Anonymus; Doch schreibt er feusche Bergen labend. Bier ift fein Wortchen Ueberfluß. Mimm - ließ - am Morgen wie am Abend. Und um ju zeigen, daß du mit Ernft Bedenkest über dich zu wachen, Und beine Pflichten willig lernft, Go magst du gleich eine Probe machen.

(Er reicht ihr bas Manuffript.)

## Sibille (lieft).

"Cheftands Maximen, oder die täglichen . Pflichten einer verheiratheten Frau. Erfte Marime.

Es barf ber Frau nie aus bem Ginne kommen, Daß sie der Mann für sich allein genommen."

#### Arnuloh.

Sest magft du nur die Regeln erfahren; Moch will ich die Erklärung versparen.

Sibille (lieft).

»Zweite Marime.

Sollt' auch die Welt als baflich fie verschrei'n, Sie pute fich nur fur den Mann allein!

Dritte Marime.

Mie lerne fie liebaugeln, schlaue Winke! Weg Schönheitswaffer, Handpomade, Schminke! Vierte Maxime.

Es steck' ihr Kopf in einer tiefen Haube, Und keinen Seitenblick sie sich erlaube! Soll der Gemahl an ihr Gefallen tragen, So darf sie keinem als nur ihm behagen. Künfte Maxime.

Sie muß vor jenen artigen Bisten, Die nicht dem Manne gelten, streng' sich hüten! Wer von Madame wird freundlich aufgenommen, Ist bei Monsieur gar selten nur willkommen.

Gedfte Maxime.

Geschenken muß sie standhaft widerstreben; Denn nichts wird heut zu Tag für nichts gegeben. Siebente Maxime.

Sollt' auch die Langeweile oft sie qualen, So muß ihr doch Papier und Tinte fehlen; Denn was zu schreiben nöthig werden kann, Das schreibt nach löblichem Gebrauch der Mann.

Uchte Maxime.

Die Theebesuche werden auch vermieden, Subtiles Gift fließt dort in teusche Ohren, Und gegen armer Ehemanner Frieden Hat man schon oft am Theetisch sich verschworen.

Meunte Maxime.

Von Kartenspiel sei nimmer ein Gedanke! Denn endlich spielt die Zugend selbst va banque! Zehnte Maxime.

Gie hute fich vor luft'gen Landpartien,

Wo jung und alt zu leckern Freudenmahlen Bei Mondenschein hinaus in's Grüne ziehen, Es muß der Mann die Zeche stets bezahlen. Eilfte Maxime."

Arnulph.

Genug! Versuche beine Kräfte Munmehr allein an diesem Schat! Ich habe noch ein kleines Geschäfte; Doch bald erklär' ich dir jeden Sat. Es ist gleichsam ein moralischer Garten, Ganz voll von duftenden Blümelein. O pflücke sie! — doch jest hinein! Kommt der Notar, so soll er warten.

Sibille (geht ab).

# Dritte Scene.

Arnulph (allein).

Mit ihr in Inmens Joch zu schmiegen, Für mich nichts besser auf der Welt.
Sie ist wie Wachs, ich kann sie biegen Und kneten, wie es mir gefällt.
Fast hätte man ein böses Spiel Mit ihrer zu großen Unschuld getrieben.
Doch besser, die Frau hat deren zu viel, Als wenn zu wenig ihr geblieben.
Dort hilft man ab auf leichte Weise, Da zeigen die Mädchen Gelehrigkeit, Und stolpern sie einmal aus dem Gleise, Go g'nügt Ein Wort zu rechter Zeit.
Doch weh! Ist eine Frau verschmißt,

Die weiß die Rebl' uns zuzuschnüren. Und da vertreibt fein Raisonniren. Was der einmal im Röpfchen fist. Die fpottet nur der frommen Marimen. Und kann fich, wie der Untichrift. Wohl noch der schlauen Gunde rühmen, Die fich verkuppelt mit der Lift. Da hilft fein Bitten und fein Dochen. Sei du ein Solon oder Enfura. Bat fie einmal den Stab gebrochen, Go hilft nichts vor, du mußt hindurch. Es wiffen Manche davon zu fingen, Sonft wackere Leute und behergt. Doch mein Galan wird's nicht weit bringen. Er hat es durch fein Plaudern verschergt. Das ift den jungen Berrn eigen. Wenn ihnen ein Liebeshandel glückt; Flugs werden fie vom Beheimniß erdrückt, Und hangen fich lieber, als daß fie schweigen. D'rum find die Beiber vom Satan befeffen, Wenn jungen Laffen fie vertrauen. Er fommt - Berftellung! daß indeffen Wir ihm ein wenig in die Karte schauen.

# Vierte Scene. Willing. Avnulph. Willing.

Das Schickfal, wie mir fast geschienen, Mißgönnt mir Ihres Umgangs Glück. Ich komme schon wieder vergebens von Ihnen; XIX. 54 Allein ich fehre so oft zurück,

23is —

Arnulph.

Still! wozu bie Komplimente!
Ich liebe nicht das Ceremoniel;
Denn nur ein thörichter Gesell
Ist da in seinem Elemente.
Die kostbare Zeit, die muß man retten,
D'rum, sans saçon! bedecken Sie sich!
Bie steht es denn mit den Amouretten?
Geht's immer vorwärts? Sicherlich!
Ich war vorhin ein wenig zerstreuet,
Nun hab' ich darüber nachgedacht,
Und mich verwundert und erfreuet,
Daß Sie das Ding so schnell vollbracht.
Mich interessirt, ich muß gestehen,
Solch eine junge Liebesnoth.

Willing.

21ch, Freund! feit wir und nicht gefeben, Sat meiner Liebe Verderben gedroht.

Arnulph.

Ei, ei! wie so?

Willing.

Der Allt' ift plöglich

Bon feinem Landgut retournirt.

Arnulph.

D weh!

Willing.

Und was nun gar entfestich, Er hat erfahren, was hier paffirt.

Arnulph.

Ei, ei! wie ift das zugegangen?

Willing.

Das weiß der Teufel! doch ist's gewiß. Ich wollte zu ihr, ganz unbefangen, Bermuthe natürlich kein Hinderniß, Da treten mir ihre Leute in die Quere, Und schreien: Herr! laßt und in Ruh! Und schlagen mir, bei meiner Ehre, Die Thure vor der Nase zu.

Arnulp

Die Thur vor der Mase?

Willing.

Ja, wie ich sage.

Arnulph.

Das ist ein wenig stark, fürwahr! Willing.

Ich rufe draußen, ich schimpfe, frage; Allein die ganze Antwort war: Nur fort! es ist des Herren Wille.

Arnulph.

Und machten nicht auf?

Willing.

Mein! und noch mehr!

Um Fenster oben steht Sibille, Bekräftigt bes Alten Wiederkehr; Schmäht, läftert mich, mit einem Scheine Von bitterm Spott, von ernstem Groll, Und wirft mich endlich mit einem Steine.

5

Arnnlph.

Mit einem Steine? Das ift zu toll. Willing.

So groß, daß, war ich eine Laterne,

So war' ich jeto morsch entzwei.

Arnulph.

Berdammt! das find feine Rirschenkerne,

Und ich bedau're Gie, ei, ei!

Willing.

's ift wahr, der kommt mir ungelegen. Arnulph.

Mich thut es in der Seele franken.

Willing.

Er fteht mir überall im Wege.

Arnulph.

Man muß auf and're Mittel denfen.

Willing.

Ei freilich, man muß auf's Neue sich rüften.

Urnulph.

Wenn nur das Madden fich ergibt, — So kann man ben Alten wohl überliften.

Run ist das Mädchen ja verliebt —

Willing.

Gewiß.

Urnulph.

In Gie?

Willing.

In mich.

Arnulph.

D'rum eben.

Der Stein hat sie ein wenig verdugt!

## Willing.

Mur anfangs hab' ich b'rüber gestußt; Allein der Allte fand daneben , Das merkt' ich gleich; denn hören Gie nur, Welch eine List die liebe Matur Dem guten Rinde eingegeben. Die Lieb' ist doch der größte Meister! Was man nie war, wird man durch fie. Die schwachen wie die starken Beister Beherrscht fie spielend ohne Muh'; Im Nu verwandeln sich die Wefen, Wenn junge Bergen fie bestrahlt, Und Mährchen glauben wir zu lefen, Wenn man uns ihre Wunder malt. Der Feige wird ein Beld im Streite, Der Beighals icheuet fein Beichent. Und höflich werden grobe Leute. Die Erägen flink, die Steifen gelenk. Bei Madchen weckt in jungen Jahren Die erfte Liebe, was noch schlief, Das hab' ich heute felber erfahren. Sibill', indem fie gornig rief: "Ihr Plaudern foll mich nicht bethören, Ja, Ihre Besuche verbitt' ich mir. Mur fort! ich will nichts weiter hören, Und meine lette Untwort - hier!" Warf fie den Stein mir vor die Fuße; Doch - daß der Wurf mich nicht verdrieße Gewickelt in ein Billet donx. Mun, Freund, mas fagen Gie bagu?

58

Spielt nicht die Liebe mit Wunderdingen?
Und schärft sie nicht den Mutterwiß?
Und weiß sie nicht in Herzen zu dringen,
Schnell und gewaltig wie ein Bliß? —
Daß sie mich liebe, o das wußt' ich!
Ein herrlicher Spaß! wie gefällt Ihnen der?
Und ist die Rolle nicht recht lustig,
Die dabei spielt der alte Herr?

Arnulph.

O allerdings!

Willing. So lachen Sie boch! Urnulph.

Hähähähä!

Willing.

Hahaha!

Der Narr, der sich in's Haus verkroch,
Alls sei der Feind zum Stürmen da,
Der, wie einst David mit der Schlender,
An grimmige Positur sich sest
Und alle seine Hungerleider
Flugs gegen mich in die Wassen hest,
Der wird betrogen von einer Dirne
Vor seinen Augen wundervoll;
Ein Mädchen, das nach seinem Gehirne
Ein Gänschen ist, und bleiben soll.
Nein, wahrlich! seine Wiederkunst
Verrennt mir zwar für's Erste den Paß;
Doch seine hohe Unvernunst
Macht mir dagegen köstlichen Spaß.

Wie kommt's, daß bei so lustiger Sache Sie ernsthaft, wie ein Cato steh'n? Arnulph.

Verzeihen Sie! ich lach' — ich lache — Daß mir die Augen übergeh'n.

#### Willing.

Ich muß Ihnen doch im Vertrauen zeigen Den allerliebsten kleinen Brief. Ein Styl, ein Ton, der Unschuld eigen, So zärtlich rührend, so naiv! Und kurz, was Umors erste Gunst Nur dem gelehrigen Neuling diktiret.

## Arnulph (bei Geite).

O die verdammte Schreibekunft! Da sieht man nun, wozu sie führet. Ich hatte verboten — für meine Ruh — Willing.

Da ist das Briefchen, hören Sie zu! (Er liest.) »Ich trage wohl ein großes Verlangen Un Sie zu schreiben mancherlei; Doch weiß ich's nicht recht anzufangen, Und sehlen mir die Worte dabei. Man hat mich wohl in's Kloster geschickt, Damit ich solle recht albern bleiben, D'rum könnt' ich leicht mehr an Sie schreiben, Uls sich für ein junges Mädchen schieft. Uch! glauben Sie mir, mit Widerstreben Warf ich nach Ihnen den häßlichen Stein, Mir ist als könnt' ich nicht ohne Sie leben', Und würde gern die Ihrige sein.

Ich follte das vielleicht nicht fagen; Allein verbergen kann ich's nicht.

Zwar hör' ich oft die Mädchen beklagen, Die Männern trauen, und man spricht: Sie wären allesammt Vetrüger;

Allein ich kann's unmöglich glauben, Und würd' ich einst mit Schaden klüger, So würd' es mir das Leben rauben.

D sagen Sie mir doch geschwind, Nicht wahr, es ist nur eine Grille?

Wenn ohne Arg und Falsch Sie sind,
So bin ich herzlich Ihre Sibille."

Sa, Spigbübin!

Willing.

Fehlt Ihnen was? Urnulph.

Mir? Nichts. Ich hufte.

Willing.

Mun, was halten

Sie von dem allerliebsten Spaß?
Trotz der Bemähung unsers Alten,
Aus allen Kräften zu vertuschen
Bon Geistes Annuth jede Spur,
So läßt sich doch die liebe Natur
Bon keiner Menschenhand verpfuschen.
Doch wahrlich auch der bloße Versuch
Ist schon ein sträsliches Verbrechen!
Und jedes ehrlichen Mannes Fluch
Mög' an dem alten Sünder ihn rächen!
Die Liebe hat den Schleier zerrissen,

Und wenn — wie ich fast hoffen kann — Wir, trogend allen Hinderniffen, Den Schelm, den Narren, den Pavian — Arnulph.

Mbien!

Willing.

Wohin so schnell?

Arnulph.

Noch ein Geschäft.

Willing.

O lieber Freund!

Da seinen Schaß ber alte Knabe
So ängstlich einzusperren scheint,
So bitt' ich guten Rath von Ihnen,
Wie lock' ich das Hühnchen aus dem Schilfe?
Ich kann gelegentlich wieder dienen.
Test fehlt mir jede and're Hilfe.
Vergebens gab ich schon mir Müh'
Den Hans, die Grete zu bethören.

Das Lumpenpack will gar nicht hören; Und eine kluge Alte, die

Ich mit schwerem Geld' erworben, Ift leider vor drei Tagen gestorben.

D fonnten Gie mir fein Mittelchen zeigen?

Arnulph.

Das finden Sie ja wohl ohne mich. Willing.

So leben Sie mohl. Ich bitte gu schweigen.

Den Alten prellen wir sicherlich. (Ab.)

# Fünfte Scewe. Arnuloh (allein).

Uf! ich zerplage! ich ersticke! Kaum konnt' ich meinen Merger verbeißen! Wie mochte fie des Satans Tücke In folchen Künsten unterweisen! Sich gegen mich fo zu verstellen! Der faub're Brief, den fie gekleckft, Wird mir die Freud' auf ewig vergällen! Es ift gang flar, er hat fie behert, Und doppelt gegen mich verschworen, Sind Ehr' und Lieb' auf einmal bahin. 3ch withe, daß ich ihr Berg verloren, Und wuthe, daß ich betrogen bin! Ich dürfte freilich gelaffen fprechen: Beht nur, genießt die fchnode Luft; Sie felbst wird an ibm felbst mich rachen; Doch ift d'rum geringer mein Verluft? -Ich liebe fie! das ift der Teufel! -Sab' ich darum fo lange gewählt In Sorg' und Ungft, in Furcht und Zweifel? Die Dirne, der es an Allem fehlt, Die weder Geld noch Unverwandten. Moch irgend eine Stuge bat, Macht meine Bartlichkeit zu Schanden! Mit Undank lohnt fie, was ich für fie that! Und dennoch kann ich nicht ohne sie leben! Ich arg're mich, ich wuthe vor Scham! 3ch möchte mir taufend Ohrfeigen geben, Ich möchte mich prügeln frumm und labm! -

Hilft alles nichts! — ich will nur gehen, Um doch nach einem solchen Streich Die freche Contenance zu sehen Der edlen Jungfer Tugendreich. — D Himmel! sieh' zerknirscht mich vor dir stehen, Um Schutz für meine Stirn dich anzusteh'n! Doch kann der Brüderschaft ich einmal nicht entweichen, So gib mir nur Geduld — wie vielen meines Gleichen!

(Der Borhang fallt.)

# Vierter Act.

# Erfte Scene.

Arnulph (allein).

Ich kann nicht bleiben auf einer Stelle, Ich bewache die Hausthürschwelle, Ich rüste mich, wo ich nur kann — Damit der Spürhund aus der Hölle — Kommt ihm die Lust noch einmal an — Mit einer langen Nas abzieh'! — Die falsche listige Schlange, die! Wer hätt' ihre Unschuld nicht verbürgt? Wer seh' ihr wohl an, was sie verübt? Sie thut, nachdem sie mich fast erwürgt, Uls habe sie kein Wasser betrübt. Der ruhige Blick — die fanste Stimme — Haum bezähmt' ich meine Wuth!

Rüblt' ich nur doppelt die Liebesglut. Ich war erbost, ich war erbittert; Doch sah ich sie noch nie fo schön! Nie hat er mich so tief erschüttert -Der Blick - wer kann ihm widersteb'n? Sa. foll mein Unglück fich vollenden, 21ch. fo bin ich's, den man zu Grabe trägt! Batt' ich barum mit Vaterhanden Den kindlichen Reiz gehegt, gepflegt? Sie gleichsam verwahrt in meiner Safche, Damit der Bube durch Trug und Lift Mir vor dem Maule sie weghasche, Da sie schon halb mein Weibchen ift? Das ware jum Bangen! Behorfamer Diener! Mein schöner Freund! es wird nichts d'raus! Und wäre ihre List noch zehnmal fühner, Bas gilt's, mich lachen Gie doch nicht aus.

# Bweite Scene. Arnulph. Notarins.

Notarius.

Da ift er ja. Mein Berr, ich erscheine Nach Ihrem Verlangen mit dem Kontrabt.

Arnulph (ohne ihn gewahr zu werben, überlegent). Wie ftell' ich's an?

#### Notarins.

Ei nun, ich meine, Es wird ein gewöhnlicher Chepakt? Arnulph (immer ohne ihn zu feben).

Bier ift die Klugheit aufzubieten -

Motarius.

Rur jeden Schaden hafte ich.

Arnuloh.

Ich muß vor Sinterlift mich hüten.

Motarius.

Verlaffen Gie fich gang auf mich! Urnulph.

Ich wünschte wenig garm zu machen, Damit es fein Geplaudre gibt -

Motarins.

Ei nun! fo fann man ja die Gachen Im Stillen abthun, wie's beliebt.

Arnulph.

Wie aber mach' ich's mit Gibillen? Wie proponir' ich der den Plan? Notarius.

Das Witthum fteht in ihrem Willen, Huch kommt bas auf ben Brautschaß an.

Arnulph.

Ich liebe fie! trot meiner Galle Spricht diefes Berg für fie noch laut Motarius.

Je nun, man barf in biefem Falle Ein Uebriges thun für feine Braut.

Arnulph.

Wer fagt mir, wie nach folden Geschichten Mir gegen fie zu handeln gebührt?

Motarins.

Es ift der usus in den Gerichten, Daß sponsus sponsam ftets botirt, Und zwar in der Regel mit einem Drittel Vom Brautschaß —

Arnulph.

Wenn .-

Notarius.

Wenn er etwa

Besonders wohl will, gibt's auch Mittel Es zu erhöhen, wie oft geschah.

Arnulph (erblickt ibn).

Se! was?

Notarius.

Ich sage, sponsus sei Micht eben an bas Befet gebunden. Wird feine Liebe groß befunden, Go gibt's der Wege mancherlei, Die sponsam reichlich zu bedenken; Er kann es machen fo oder fo. Er kann mit warmer Sand ihr schenken, Inter vivos donatio, Er fann jum Witthum ihr verschreiben Die schönsten Immobilia, Er fann es aber auch laffen bleiben, So halt man's in Germania. Mein Berr, was thun fie mich betrachten, Wie eine Rub das neue Thor? Sind meine Worte zu verachten? Kommt Ihnen das so seltsam vor? Berfteh' ich etwa nicht aus dem Grunde, Wie ein Kontrakt zu machen ift? Den will ich seh'n, aus deffen Munde

Mir Neues kommt! Ich bin Jurist! Ich weiß, das possidentes beati, Mir ist bekannt der Fall quaestionis, Ich kenne die clausulam rati, grati Et indemnisationis.

Ich bin vertraut mit allen Kautelen; Ein alter Fuchs ift eingehet, Und Gerr, es muß kein Jota fehlen, Wo ich die Feder angesetzt.

#### Arnulph.

Sehr wohl! ich glaub' es; nur gelaffen! Wer hat benn aber barnach gefragt?

Sie, Berr, der Sie mit Ihren Grimaffen Mich gleichsam zu verhöhnen gewagt.

## Urnulph (bei Geite).

Hol' ihn der Teufel sammt seiner Frage! (Laut.) Udieu! — Nu? — Haben Sie's gehört?

#### Notarius.

Mein, Herr, ich weiche nicht vom Plate, Man hat hier meine Dienste begehrt.

#### Arnulph.

Mun ja! die Sache ist aufgeschoben. Wenn man Sie braucht, so wird geschickt. (26.)

#### Motarins.

Ich merke mohl, daß es hier oben Dem guten Manne im Kopfe fpuckt.

# Dritte Scene.

Sans. Grete. Notarins.

Notarius.

Alha! eben recht! Jest muß es heraus. Kam't ihr nicht heute in mein Saus, Zu Eurem Geren mich einzuladen? Saus.

Ja wohl, mein Herr Notarius!

Mun so vermeldet Seiner Gnaden Bon meinetwegen einen Gruß, Und sprecht: er sei ein Narr. (216.)

Hans.

Ganz wohl!

# Vierte Scene. Arnulph. Vorige.

Haus.

Mein Herr -

Arnulph.

Ihr, meine lieben Getreuen! Sind auch eure Köpfchen ein wenig hohl, So weiß ich doch, nie wird es mich reuen, Daß ich —

Hans.

Der Herr Motarins — Arnnluh.

Ihr haltet euren Geren in Ehren, Und bas ist recht —

Sans.

Er fagt, Sie waren — Arnulph.

Merkt auf, was ich erinnern nuß!
Man will meine Ehre verunglimpfen.
Bedenkt nur, Kinder! gelänge das,
So würd' es euch auf ewig beschimpfen;
Man wird euch verfolgen mit Svott und Haß,
Man würde mit Fingern auf euch zeigen!
Beil es nun euch wie mich angeht,
So müßt ihr horchen, sauern, schweigen,
Und patrouissiern früh und spät,
Doch leise, leise, wie die Kaßen

Grete.

Wir miffen unf're Lection.

Arnulph.

Last vom Galan euch nicht beschwagen!

Ach ne!

Grete.

Das Gerrchen kennen wir schon. Urnulbh.

Wenn er nun fpreche, »lieber Sans! Bilf mir!"

Sans.

Gie find ein Marr.

Arnulph.

Recht qut!

"Du, Greichen, fanft und und wohlgemuth! Silf du mir!" -

XIX.

Grete.

Sie find eine Gans.

Scharmant! (3u Sans.) »Ich mein' es ehrlich mit ber Urmen'; Ich werde sie lieben bis in die Gruft."

Hans.

Sie find ein Ochelm.

Arnulph.

Recht fo!

(Bu Grete.) » Sabe du Erbarmen

Und lind're meine Pein!"

Grete.

Sie find ein Schuft.

Arnulph.

Bravo! — Nun greif' ich in die Tasche, Bersuchend, ob das Geld euch locke.

Everjumeno, ov oas welo eum loce.

(Bu Hans.) »Da ist für dich zu einer Flasche!

(3n Grete.) Fur dich zu einem Unterroche! (Gie nehmen bas Gelb.)

Der Beutel foll fünftig beffer bluten.

Mun laft mich aber auch recht schnell,

Mur auf ein Stundchen, nur auf Minuten,

Bu eurer schönen Mademoifelle!"

Grete (ftößt ihn).

Nichts da!

Arnulph.

Out so!

Hans (ftößt ihn auch). Fort da!

Arnulph.

So recht!

Grete (eben fo).

Bum Benker!

Arnulph.

Schon genug!

Sans (eben fo).

Pactt euch, mein Freund!

Arnulph.

Halt!

Grete.

Mach' ich meine Sachen schlecht?

Hans.

Sat es der Berr nicht so gemeint?

Grete.

Wir jagen den Juchs in's freie Feld.

Sans.

Wir bemonftriren mit Sanden und Sugen.

Arnulph.

Ja, ja, recht gut, bis auf bas Gelb,

Grete.

21ch ben Punkt hatten wir vergeffen.

Sans.

Wir könnten aber gleich noch einmal -

Arnulph.

Genug. Jest geht hinein indeffen!

Sans.

Ei, was der gnad'ge Gerr befahl, Dag muß gescheh'n —

### Arnulph.

Geht, sag' ich, geht!

Das Geld ift euer und unverloren. Schärft eure Augen, spist eure Ohren, Damit ihr alles hört und seh't.

Sans und Grete (gehen ab).

# Fünfte Scene.

Arnulph (allein).

Mun, junger Berr! nun fomm nur wieder! Sest bitt' ich noch, wie fich's gebührt, Dort meinen Nachbar Geifensieder, Daß der von Hugen fpionirt. -Bu Saufe foll mein Puppchen bleiben; Berkleben laß' ich die Kensterscheiben; Die foll mir figen an der Spindel, Und all' das pfiffige Gefindel, Pugmacherin und Mähterin, Pomaden- und Bandschuhfrämerin, Friseur und Wascherin und Schneider, Und wie die Bestien alle beißen, Die unsern jungen Dirnen, leider! Die streng verbotenen Schliche weisen, Die halt' ich mir hubsch in der Weite. Ja, ja, ich habe die Welt geseh'n. Und fenne fo ziemlich meine Leute; Er muß verhenkert fruh auffteb'n, Wenn er gedenkt, ein Billet-doux Oder gar fich felbst hinein zu schleichen.

Wir haben vertreten die Kinderschuh; Wir find bekannt mit folden Streichen.

# Sedifte Scene. Willing, Arnulph.

Willing.

21ch , Freund! mir hatte fast ber 20lte Ein icones Frühftuck aufgetischt. Raum bin ich aus dem Sinterhalte Mit einem blauen Ilug' entwischt. Alls ich vorhin Gie kaum verlaffen, Geb' ich Gibillen auf dem Balkon, Gie gab mir Winke aufzupaffen, Und schlüpfte wie der Wind davon. Bufch! öffnete fie mir die Gartenthur -Doch kaum war ich im Zimmer bei ibr, Co hörten wir ichon auf den Stufen Den alten Grieggram buften, rufen. Mir war nicht wohl bei diesem Schwank, Der Gatan fpielt mir folche Poffen! Gie hat in einen großen Schrant Heber Hals und Rouf mich eingeschloffen. Da stack' ich nun — der Alte kam — Er fagte nichts; doch ich vernahm Den schweren Schritt, gleichwie von Dromedaren, Und dicke Geufger ließ er fahren. Die Meubeln feiner Allergetreuften Mahm er im Born gewaltig mit, Auf alle Tische schlug er mit Fäusten, Dem Schooffund gab er einen Tritt.

Huch ein vaar Taffen wurden gerbrochen; Rurt, feine Laune war fehr schlimm. Mir icheint fast, er bat Lunte gerochen. Der alte geprellte Ifegrimm. Nach dem Scharmüßel mit den Taffen War wohl der Born ein wenig gefühlt; Er hat das Zimmer schweigend verlaffen; Und ich - ich habe hervorgeschielt Mus meinem bolgernen Befängniß. Sufch! fprang ich heraus auf Liebchens Ruf; Doch dreimal fluchend dem Verhängniß, Das mir zur Qual den Alten fchuf. Mus Furcht, er möchte wiederkehren, War ich mit einem Sprung davon; Doch diese Macht - in allen Ehren Bin ich bestellt in eig'ner Person. 3ch hufte dreimal unter dem Tenfter, Die schöne Sibille thut mir auf -Dann flettr' ich leise wie die Gesvenster Unf einer Strickleiter binauf. Bas fagen Gie bagu, mein Befter? Nicht mahr, noch ein's fo gern fliehlt man In fremden Garten Vogelnester, Wenn man's dem Freunde vertrauen fann. Ein Glück, das man verschwiegen schmecket, Ift wirklich nur ein halbes Bluck, D'rum hab' ich, Freund, es Ihnen entdecket; Ich weiß, Gie segnen mein Beschick; Und morgen, lieber Freund, ja morgen Werd' ich berichten, was gescheh'n;

Jest hab' ich noch allerlei zu beforgen. D'rum leben Sie wohl! Auf Wiederseh'n! (Ab.)

## Siebente Scene.

Arnulph (allein).

Go hat fich gegen mich verschworen Das gange liftige Böllenreich! Trop Luchsen-Mugen und Sasen-Ohren Spielt man verwegen mir Streich auf Streich! Und wer find die, die mich betrügen? Ein Banschen und ein Saufewind. Sie lagen Beibe noch in ben Biegen, Ills ich schon wußte, was Madchen find. Geit zwanzig Jahren hab' ich gefeben, Wie die galanten Beiber es machten, Und all' ihr Dichten, all' ihr Trachten Dem Klügsten eine Rafe zu dreben. 2113 Philosoph hab' ich's erwogen, Im Stillen gemartert mein Bebirn. Und gute Lehren baraus gezogen Fur meine eig'ne arme Stirn! Bergebens find die Jahre gefloffen! Toll möcht' ich werden, rasend toll! Es ift, als hatte ber Gatan beschloffen, Daß feiner verschonet bleiben foll. Für'n Marren halten fie mich um die Wette, Ergählen mir's noch zum Ueberfluß -Meine Vorficht wird zum Kindergespötte Meine Klugheit ift eine taube Ruß.

Doch halt! mich soll der Teufel holen, Seh' ich wie ein Narr gelassen d'rein! Hat mir der Bube ihr Herz gestohlen, So ist das Uebrige doch noch mein. In seinen Hust en, Herr Urian, hust' ich. Wir wollen doch seh'n, wer sie mir raubt. Nein, diese Nacht wird nicht so lustig Vergeben, wie das Pärchen glaubt. — Es muß mir noch zum Trost gereichen, Daß er zulest wird ausgelacht, Weil er von allen seinen Streichen Mir selber considence macht.

# Adjte Scene.

Krieselmann. Arnulph.

Kriefelmann.

Gevatter! geh'n wir nun bald zum Effen? Arnulph (auffahrenb).

Ich effe heute nicht.

Rriefelmann.

Su, bu!

Arnulph.

Ich hatte einen Verdruß indessen.

Rriefelmann.

Und Eure Hochzeit?

Urnulph.

Lagt mich in Ruh!

Was Benker ift Euch widerfahren?

Ei, ei, Gevatter, lef' ich recht, Bas Eure Züge mir offenbaren, So fteht's mit Eurer Liebe schlecht.

#### Arnulph.

Es stehe damit, wie es wolle, So wird mir's nie wie Undern geh'n, Die sich zu einer gewissen Rolle So mit Gelassenheit versteh'n, Und ruhig den Hausfreund kommen seh'n.

#### Rriefelmann.

Curios, wie Ihr bei Eurem Berftande Stets baran Emren Bahn nur west, Und alle Ehr' und Gluck im Lande Allein in diesen Artikel fest. Man leb' ein Schelm, von Lug und Trug, Man fei der leibhaftige Untichrift, In Euren Mugen ift's ichon genug, Wenn man nur fein Sahnrei ift. Gevatter! fprecht, wie konnt Ihr glauben, Ihr ein vernünftiger Eluger Mann, Es könne uns die Ehre rauben Ein Uebel, das Niemand hindern fann? -Meint Ihr, daß unfer guter Rame Mur an des Weibes Launen hangt? Bei Leibe nicht! weg mit dem Grame, Der Euch in Birngespinften fangt ! Ein galant homme mit leichtem Blut Muß folche Bagatellen verachten. Die Gache läßt fich noch recht gut Von einer andern Geite betrachten.

Un und für fich ift's ja fein Uebel. Go mancher, feines Ochmuckes bewußt, Schreit d'rum nicht gleich aus voller Bruft, 2118 brenne feines Baufes Biebel. Es kommt ja wahrlich blos d'rauf an, Bie die Sache wird genommen; Mur in ber Regel laffe man Es nicht zu Extremitäten kommen. 3war, Gold er Beispiel folge man nicht, Die mit dem freundlichsten Ungeficht In ihrer Beiber galanten Gunden Wohl gar noch eine Ehre finden, Den Sausfreund felber rekommandiren, Mit ihm vertraulich fraternifiren, Ja, sich wohl gar nicht einmal schämen, Geschenke von ihm anzunehmen, Und zum Erstaunen der Welt dennoch Ihr Untlig frech zu zeigen magen. Mein, Gott behüte vor foldem Jod; Und tröftet Ulle, die es tragen! Doch auf der andern Geite, Bevatter! Mag ich auch wieder den Thoren nicht, Der wuthend und mit großem Beschnatter Bon nichts als feinem Unfall fpricht, Der brummt und farmt, fich hat und thut, Mls fei die Bolle nicht fo heiß, Und gleichsam gar nicht eber rubt, Bis es die gange Stadt mit weiß. Rein Fluger Mann gibt fich fo bloß; Muf Mittelwege muß man benfen;

Und furg, das Uebel ift nicht groß, Man muß es nur jum Guten lenfen.

Urnulph.

Für biese Rede voll Troft und Kraft Dankt sehr gerührt Guer Wohlgeboren Die ganze honnete Brüderschaft, Die zu der bewußten Fahne geschworen. Hinfort wird jeder sich mit Vergnügen In den bequemen Ehestand schmiegen.

#### Rriefelmann.

Das sag' ich nicht, das wurd' ich tadeln, Doch nur nicht gleich der Welt zur Schau, Sich stellen wie auf Dornen und Nadeln. — Der Zufall gibt uns eine Frau; D'rum ist's wie mit dem Würfelspiele; Man thut der schlechten Würfe viele, Will uns das Glück nicht favorisiren, So muß man geschickt es corrigiren.

## Arnulph.

Das heißt, man foll hübsch frank und frei Gut effen und trinken, wie andere Leute, Und stets sich überreden dabei, Daß alles das gar nichts bedeute.

### Rriefelmann.

The spottet, doch an Eurer Stelle Schlüg' ich die Sorgen in den Wind. Ich kenne tausend Unglücksfälle, Die weit, weit mehr zu fürchten sind. Und wahrlich! alles wohl erwogen, Wird solch ein Uebel noch fürwahr

Von mir dem Hauskreuz vorgezogen,
Das brummt und keift das ganze Jahr.
Die Tugenddragoner, die aus kreischenden Kehlen
Nur immer auf ihre Keuschheit pochen,
Und meinen, sie dürfen uns tüchtig quälen,
Weil sie die Treue nicht gebrochen.
Noch einmal, Gevatter! die ganze Uffaire
Ist doch nur, was man selber d'raus macht;
Der kärm darum — eine taube Aehre,
Um besten, wenn man d'rüber lacht.
Man kann zuweilen sogar aus Gründen
Die Sache recht ersprießlich finden.
Sie hat eine Seite, die gefällt,
Wie alles Uebrige in der Welt.

### Arnulph.

Nach Eurem Belieben. Was mich betrifft, So wollt' ich lieber Dolch und Gift —

#### Kriefelmann.

Schwört nicht! denn Euren Schwären zum Poffen Bleibt Lieb' an Pfiffen und Aniffen reich, Und hat das Schickal es einmal beschlossen, Wer fragt dann um Erlaubnif Euch?

### Arnulph.

Ich? Hahnrei?

#### Rriefelmann.

Nun? was wär's denn mehr? Macht' es, wie and're Leute pflegen. In Gold und Klugheit Zentnerschwer If Euch noch mancher überlegen; Un Serz und an Gestalt gar viele — Und schweigen doch zum bosen Spiele.

#### Urnulph.

Zum Henker! ich will aber nun nicht schweigen! Ich bin kein Narr, wie's Tausende gibt. Ich will dem jungen Laffen schon zeigen — Kurz! brechen wir ab, wenn's Euch beliebt!

Sehr wohl! so schlachtet Euer Kalb Zum Hochzeitmahl! Vergest nur nicht: Wer alfzwiel von Hahnrei spricht, Der ist es schon so halb und halb. (216.) Urnulph (allein).

Ich fage nein! der Ehrentitel Nur einem Dummkovf angehört. Dafür, beim Teufel! gibt's noch Mittel Und wenn die Hölle sich verschwört.

> Nennte Scene. Hand. Grete. Arnulph. Arnulph.

Rommt, Kinder, kommt! ich hab' Euch nöthig. Hans! wenn du treu mir dienen wirst, Auch Gretchen, du! so bin ich erbötig, Euch zu besohnen wie ein Fürst, Euch, eure Estern, Muhmen, Vettern — Merket auf, der junge Naseweis Will diese Nacht in's Fenster klettern Zu eurer Mamsell, auf ihr Geheiß. Da weiß ich nun ein trefflich Mittel: Ein Jeder von uns im Sinterhalt Nimmt in die Rechte einen tüchtigen Knittel! Und auch die Linke sei geballt! Kommt nun Herr Urian angestochen, So werd' ihm seine Lust vergällt, So drescht auf ihn, daß er vier Wochen Den Himmel für einen Dudelsack hält. Hat er die letzte Sproß' erstiegen, So mach' ich selber das Fenster auf. Doch werde mein Name dabei verschwiegen! Ich stehe verborgen, merket darauf!

#### Sans.

D wenn es nichts als Prügeln gilt, Da können Sie sich auf mich verlassen, Der wird von mir nach Noten getrillt.

#### Grete.

Meint Ihr, daß mir's an Starke gebricht? Ei, wenn ich prugle, fpaß' ich nicht.

#### Arnulph.

Co macht euch fertig ohne Zaudern!
Marsch! fort! und hütet euch zu plaudern! (Hansund Greteab.)
Zu Herzen nehm' es in dieser Stadt,
Wer immer ein schönes Weibchen hat!
Wenn alle Männer ohne Verschonen
Den Herrn Galan so derb empfingen,
Co würden wir von Ehestandskronen
Nicht täglich neue Liederchen singen. (A6.)

(Der Borhang fällt.)

# Fünfter Act.

(Dammerung.)

# Erfte Scene.

Arnulph. Sans. Grete.

Arnulph.

Ihr Bofewichter! was habt ihr gemacht? Sans.

Wir haben nur Ihren Willen vollbracht.

Arnulph.

Was? ihn zu prügeln war mein Gebot, Nicht auf ben Kopf, nur auf den Rücken; Ihr aber schlugt ihn mausetodt,. Und seinen Schädel in kleine Stücken.

Sans.

Der herr versprach ein Gratial, Wenn wir aus allen Kraften hauten.

Urnulph.

Sinein! und laßt euch nichts verlauten Won dem, was ich in Unschuld befahl.

Hans, Grete (gehen ab).

Arnulph.

Es wird schon Tag — ich möchte verzagen! — Weh mir, wenn Alles auf sich klärt! — Und ach! was wird ber Vater sagen, Wenn er des Sohnes Tod erfährt! —

## Bweite Scene.

Willing (in ber Ferne). Arnulph.

Willing.

Mich dunkt, ich sehe hier was schleichen.

Arnulph.

3ch unterliege bes Schickfals Streichen!

Wer konnte denken —

Willing (ftößt an ihn). Arnulph.

He! wer da?

Willing.

Ei, ei! Sind Sie's, Herr Urnulph?

Ja!

Doch wer sind Gie?

Willing.

Willing.

Arnulph (verfteinert).

Gie leben?

(Für fich.) Bin ich behert? — (Laut.) Sehr hoch erfreut — Billing.

Gie geh'n fruh aus. Ich wollte fo eben

Sie bitten um eine Gefälligkeit.

Arnulph (für fich).

Ich bin bezaubert. — Ich komme von Ginnen.

Willing.

Ich war in großer Verlegenheit;

Doch, Dank dem Simmel, der mein Beginnen

Für diesmal zu begünft'gen scheint!

Beil er zu Hilfe mir sendet den Freund,

Es ift mir alles trefflich gelungen, Und gwar durch einen Bufall, der Mich zur Entfagung fast gezwungen. Denn boren Gie nur: von Ungefähr Sit man mir binter die Schliche gekommen. Raum hab' ich auf der letten Sproffe Bon meiner Leiter Plat genommen, 2118 ich auf grobes Befindel ftofe, Das mir mit gewaltigen Knitteln drobt. 3ch stute - fabre juruck - verliere Das Gleichgewicht in diefer Roth, Und falle hinunter auf alle Viere. Mun hab' ich allerdings babei Ein paar geschund'ne Knöchel empfangen; Doch bin ich auch der Prügelei Daburch zu rechter Zeit entgangen. Die Leute oben - vermuthlich war Der alte Coridon unt darunter -Die mochten benfen, ich fei wohl gar Non ihren Schlägen betäubt hinunter Aluf ben gevflafterten Boben gefturgt. Und habe glücklich den Sals gebrochen; Denn weil mich Unfangs der Kall geschmerzt, Co hab' ich lange fein Wort gesprochen; Huch weder Sand noch Kun gerührt. Das gab benn oben ein großes Schrecken. Gie meinten, fie hatten mich maffakrirt, Und plöglich brannt' es in allen Ecfen! Ich hörte es unten ftill mit an, Die jeder bemüht war, seinem Kumpan XIX. 7

Die Schuld des Mordes auf zu laften, Und endlich schlichen sie leife beran, 11m mich im Dunkel zu betaften. Sch lag, fo gut ich fonnte, ftarr, Den Athem versucht' ich an mich zu halten, Da glaubte benn der alte Rarr, Ich habe mir richtig den Ropf gefpalten, Und angitlich find sie umgekehrt Indeffen hatte die schöne Gibille Die Schreckensbotschaft ichon gebort, Und fam zu mir in nachtlicher Stille; Denn bei dem erften garm im Baus Gab man fo ftreng nicht auf fie 26cht. Raum merfte fie fich unbewacht, Co war fie, bufch! jum Pfortchen binaus. -D hatten Gie fie nur gefeben, Das liebe Madchen, wie entzückt, 2118 frisch und munter vor sich stehen Gie ben vermeinten Todten erblickt. Cogleich beschloft fie furz und gut, Micht in den Kerker zurück zu kehren, Bertrauend meiner reinen Glut, Den Rath der Liebe nur zu hören. In meine Wohnung wollte fie mit Um ficher vor neuen Beleidigungen Da seben Gie, zu welchem Schritt Der alte Efel fie gezwungen! Für ihre Unschuld, ihre Ehre, Welch eine drohende Gefahr! Wenn ich nun weniger redlich ware?

11nd meine Liebe minder wahr? Doch gehumal lieber wollt' ich fterben, 2018 diefe fromme Unschuld täuschen. Sch will um fie als Gattin werben, Das Jawort meines Baters beifchen. 2mar Unfangs wird er gurnen, fchmalen, Doch mit der Zeit ergibt er fich. Rur's Erfte muß man es verhehlen. Huf Sie, mein Freund, verlaß' ich mich. Man konnte Gibillen bei mir entdecken. Ich gitt're für ihren guten Ruf. D'rum eilt' ich hieher, den Mann zu wecken, Den mir der Simmel zum Freunde schuf. In Ihrem Saufe fie zu verstecken Mur ein paar Tage bitt ich Gie. Bu wem fann ich Vertrauen begen, Dies Kleinod in feine Sande zu legen? Den Dienst vergeß' ich Ihnen nie. Arnulph.

Von Bergen gern! ich bin bereit.

Willing.

Gie wollen fich meinen Bitten fügen? Arnulph.

Gewiß, ich that feit langer Zeit Nichts auf der Welt mit mehr Vergnugen.

#### Willing.

Ich werde Sie ewig Wohlthäter nennen. Ich fürchtete schon zu viel gefordert — Doch Sie sind Mann von Welt, Sie kennen Das Jugendfeuer, das in mir sodert; Sie kennen und entschuldigen es. Nicht wahr, mein Freund, mein Pylades? O nun ist alles schön und gut! — Dort, wo die beiden kleinen Gassen Sich kreuzen, hab ich unter der Hut Von meinem Diener sie gelassen.

### Arnulph.

Wohl! doch wie schaffen wir sie zur Stell'? Hier auf dem Plage darf nichts geschehen.
Es wird bereits ein wenig hell,
Und wenn es meine Leute sehen,
So sperren sie die Mäuler auf,
Und lassen den Zungen freien Lauf.
Das arme Kind verdient doch Schonung,
D'rum, hier ist's dunkel, hier nah' am Garten,
Der Weg führt g'rade nach meiner Wohnung:
Hier will ich steh'n, und Sie erwarten.

### Willing.

Non Dank durchdrungen bis in's Grab, Fuhr' ich sie gleich in Ihre Hände Und warte ruhig dann das Ende In meiner eig'nen Wohnung ab. (Er geht.)

Urnulph (allein). Geh' nur , geh' nur in deiner Berblendung!

Bereite dich zum Jochzeitschmans!
Ja! diese unverhoffte Wendung
Cehnt mit Fortunen mich wieder aus.
(Er schlägt ten Mantel über bas Gesicht, und siellt sich in ben Schatten

### Dritte Scene.

Willing. Sibille. Arnulph.

Willing.

O fürchten Sie nichts, geliebte Sibille! Ein Freund wird Ihnen Schutz verleih'n. Hier — folgen Sie ihm — kein Widerwille — Wir muffen vermeiden den bofen Schein.

(Er führt fie zu Arnulph, ber fie bei ber Sand faßt.)

Sibille.

Sie wollen sich von mir trennen?

Willing.

Ich muß.

Sibille.

O kommen Gie doch recht bald gurück!

Willing.

Beflügeln wird Liebe meinen Juß.

Sibille.

Ohne Sie fein froher Augenblick.

Willing.

Auch ich bin dann fo ernft, fo trübe — Sibille.

Ja, ware bas mahr, Sie blieben hier. Billing.

Wie? Können Sie zweifeln an meiner Liebe? Sibille.

21ch! Ihnen ist nicht zu Muthe, wie mir. (Bu Arnulph, ber sie weggerren will.)

Mu, nu! er zerrt mich so.

Willing.

Er meint,

Es sei gefährlich, hier länger zu steh'n; Darum erinnert mein treuer Freund, Daß es nun Zeit ist, mit ihm zu geh'n. Sibille.

Mit ihm, dem Fremden? Unbefannten? Willing.

D daß Sie jede Furcht verbannten! Urnulph (bei Seite).

Ich habe ein verdammtes Fieber.

Willing.

Bei ihm erwarten Sie Lieb' und Suld. Sibille.

Und dennoch war' ich bei Ihnen lieber.
Arnulph (gerrt fie wieber).

Sibille.

Run, nun, mein Berr! Geduld, Geduld! Billing.

Mdien! der Tag ist angebrochen.

Sibille.

Wann feh' ich Gie?

Willing.

Gewiß recht bald.

Sibille.

Mir werden die Minuten zu Wochen.

Willing (für fich).

Entriffen hab' ich fie der Gewalt. Jest fort, den Bater zu bewegen. Zu meinem Glück fehlt nur fein Gegen. (116.)

# Vierte Scene.

Arnulph. Gibille.

Arnulph (mit verfiellter Stimme).

Ich werde Sie in Sicherheit bringen.

Sibille (will fich von ihrer bisherigen Wohnung entfernen).

Mrnulph (zieht fie aber nach ber anbern Geite).

Micht hier — nein, bort führ' ich Gie hin.

Bu guter Verwahrung vor fünft'gen Schlingen!

(Er schlägt plöblich ben Mantel gurud.)

Erfennst du mich, du Spigbübin?

Sibille (fchreit laut auf).

शके!

#### Urnulph.

Seht doch, warum fo erschrocken? Entlarvt ift beine Beuchelei.

Sibille (fieht fich angftlich nach Willing um).

#### Arnulph.

Spar' beine Blicke, benn sie locken Umsonst ben albernen Laffen herbei. — Won einem so jungen einfältigen Dinge Schon solche Streiche ausgedacht? — Fragt, ob ber Storch die Kinder bringe? Gibt aber Rendezvous bei Nacht. Schlüpft' aus dem Hause, dem Gottlosen Zu folgen ohne Scheu und Scham. — Mit mir so wild, mit ihm so zahm, Weiß ihre Zunge lieblich zu kofen — Ei über die herrlichen Progressen! Fürwahr, die neue Schule ist gut. Haft auch die Gespensterfurcht vergessen?

Er flößte dir wohl ein den Muth? — Sa, Schlange, die ich im Busen genahrt! Wohlthaten hab' ich an dich verschwendet; Die treue Gorge hat nie geendet, Und solch ein Lohn wird mir gewährt?

Sibille.

Warum so toben, und so schrei'n? Urnulph.

Ich hab' wohl Unrecht obendrein?

Mein Gott, was hab' ich denn Boses gethan? Arnulph.

Bift nicht entlaufen mit dem Galan?

Er will mich ja zum Weibe nehmen, Und haben Sie mich nicht felbst gelehrt, Man dürfe sich keiner Sünde schämen, Sobald man Priesters Segen begehrt?

Arunlph.

Es war aber nur von mir die Nede. Mein follst du werden für Sorg' und Müh'.

Sibille.

Ja, lieber Berr — (Gie ftodt.)

Arnulph.

Run, nun, nicht biode! Sibille.

Uch, er gefällt mir beffer als Sie. Sie malen die Ehe in schwarzen Bildern, Daß mich ber bloße Gedanke schreckt; Er kann fo füß die Che schildern, Daß er zum Seirathen Luft erweckt.

Weil du ihn liebst?

Sibille.

Ich lieb' ihn, ja.

Arnulph.

Das darfit du auszusprechen wagen? Sibille.

Ei, warum foll ich's denn nicht fagen? Urnulph.

Darfft du ihn lieben?

Sibille.

Ich denke, ja.

Es ware mir leid, wenn Sie's betrübte, Doch mich, mein Gerr, entschuldigen Sie, Denn als ich mich in ihn verliebte, Da ift's geschehen, ich weiß nicht, wie.

Arnulph.

Man mußte diesen Trieb besiegen, Ihn schnell verbannen aus Bruft und Herz.

Acunlyh.

Und dachtest bu nicht an meinen Schmerg?

Mein, wahrlich! was kann Ihnen d'ran liegen? Urnulph.

Soll ich etwa mich d'rüber freu'n, Du Ausbund von einem Satanskinde? Sprich, fürchtest du dich nicht der Gunde? Du liebst mich nicht?

Sibille.

Gie?

Arnulph.

Mich.

Sibille.

Ach nein!

Arnulph.

Wie? nein?

Gibille.

Sie werden doch nicht verlangen,

Daß ich Gie betrüge?

Arnulph.

(D Geduld!)

Warum liebst du mich nicht, du Schlange?

Mein Gott! das ist ja nicht meine Schuld. Sie konnten Sich, wie er bestreben; Ich habe Sie nicht daran verhindert.

Arnulph.

Sab' ich mir nicht alle Mühe gegeben? Doch nichts hat beinen Kaltfinn vermindert.

Sibille.

Dann muß er wohl beffer fich d'rauf verftehen, Denn ihm hat's feine Muhe gemacht.

Urnulph (für fich).

Wie sie die Worte kann listig drehen; Die hat's in Aurzem weit gebracht. In der hab' ich verdammt geirrt! Ach! aber es ist nur allzuwahr,
Daß in der Liebe immerdar
Die Dummste auch den Klügsten verwirrt. —
(Laut.) Weil du so start im Naisonniren,
So sage mir, Mamsell Vielgelehrt!
Meinst du, ich hätte dich ernährt,
Um ihm dich in die Arme zu führen?
Sibille.

Mein, er bezahlt den letten Geller. Urnulph.

Wohl! doch mit allen Mogolischagen Kann mir der listige Bogelsteller Uuch deinen schuldigen Dank ersegen?

Die Schuld ift eben nicht fo groß. Urnulph.

Was? hab' ich bich nicht erziehen laffen? Sibille.

D ja; doch wie? ein saub'res Los! Erröthen muß ich und erblaffen, Weil ich troß meinem beschränkten Sinn Wohl fühle, daß ich ein Gänschen bin. Ja, kochen, stricken und den Pfalter Herbeten, das haben Sie mich gelehrt. 's ist eine Schand' in meinem Ulter, Daß man kein kluges Wort von mir hört.

Arnulph.

Der Windbeutel soll dich unterrichten? Sibille.

D gang gewiß, bas ift mein Plan!

Er hat es auch wirklich fcon gethan. Und folglich hat er fußere Pflichten Uls Sie, mein Berr, mir auferlegt.

#### Arnulph.

Ich weiß nicht, was zurud mich halt, Daß nicht meine Faust sie zu Voden schlägt.

Gibille (febr fanft).

Das mögen Sie thun, wenn's Ihnen gefällt. Arnulph (für fich).

Dies Wort, dieser Blick entwaffnen mich. Die Liebe fühl' ich auf's Meu' erwachen, Und wer sie entschuldigt - der bin ich. Go fpielen die Lift'gen mit uns Ochwachen! Ill' ibre Mangel find bekannt; All ihre Bosheit liegt vor Augen; Wir kennen ihren Unverstand, Wir wiffen, daß fie gar nichts taugen; Goliber Ernst ist ihnen gehäffig; Gie wollen immer nur Zeitvertreib, Sind flüchtig, treulos, unzuverläffig. Gebrechlichkeit, dein Mam' ift Weib! Gott felber, ber fie uns jugefellt, Prüft da vergebens Berg und Niere, Und dennoch - Alles in der Welt Thut man mit Luft für folche Thiere. -(Laut.) Mun wohl! ein edler Mann verzeiht! Wieder auf zu Gnaden nehm' ich dich. Erfenne daraus meine Bartlichkeit! Und zur Vergeltung - liebe mich!

#### Sibille.

Won Bergen gern! wie mach' ich bas? Urnulph.

Du kannst es, Rind! du barfit nur wollen. Dem Nafeweis aib feinen Daß. Und laff' ihn fich zum Teufel trollen! -Vernimm mein Seufzen - meine Perfon Berfuch' einmal recht zu betrachten . Blick' mir in's Muge - fieb' bies Ochmachten -Gewähre mir der Liebe Lohn! Bei mir wirst du weit glücklicher leben, 2013 bei dem ungehangenen Diebe. Ich werde von meiner gartlichen Liebe Dir täglich neue Proben geben. Stets wird bein Mannchen fein befliffen, Dich zu liebkofen, ftreicheln, kuffen; Und leben kannst du, wie dir gefällt, Wersteh'st du mich? auf deine Weise. -(Bur fic.) Wo Leidenschaft das Ruder halt, Da weicht Vernunft aus ihrem Gleise. (Laut.) Rurg, stelle meine Liebe nur auf die Probe! Coll ich die Pein dir schluchzend flagen? Willst du, daß ich vor Schmerzen tobe? Der foll ich auf Piftolen mich schlagen? Das Saar mir aus dem Kopfe reißen? Den Dolch in die Bruft mir fenten? - Gebeut! Und fieh mich bier zu Allem bereit, Dir meine Liebe zu beweisen.

Sibille.

Sa, Redensarten von allen Sorten,

Doch mich zu rühren, vergebene Müh'. Herr Willing ware mit zwei Worten Gewiß viel weiter gefommen als Sie.

#### Arnulph.

Ha, Trogkopf! frecher Widerstand! Genug, ich will! — sieh' deinen Herren! — Gleich soust du mir hinaus auf's Land! Dort werd' ich dich in's Kloster sperren.

# Künfte Scene.

Hans. Vorige.

### Hans.

Ich weiß nicht, Herr — mein armes Fell Kommt aus dem Regen unter die Traufen. — Mein Six! ich glaube, die Mamsell Ist mit dem Todten davon gelaufen.

#### Arnulph.

Da steht sie. Führe sie auf mein Zimmer — (Für sich.) Nur noch eine Stunde bleibe sie hier — (Laut.) Und kehre dich nicht an ihr Gewimmer, Und halte Schildwach vor der Thür.

Sans (zieht Sibillen in's Saus).

## Arnulph.

Tur's Erste wird er sie dort nicht suchen. Der Rutscher spannt an, und wir entslieh'n. Zwar, sie wird weinen, er wird fluchen; Doch in der Entsernung vergift sie ihn.

# Sech fte Scene. Willing. Arnulph. Willing.

3ch komme ichon wieder, von Ochmerz gebeugt. Daß fich ein Freund mit mir betrübe! Die Bolle bat neue Qualen erzeugt. Ein neues Unglud droht meiner Liebe. Mein Vater ift eben angekommen; Er ift bei Macht im Rüblen gereift, Und - was ich leider nun erst vernommen -Er will mich vermählen! - lobt und preift Mir eine Frau, die ich nie fannte, Die ich nicht mag, nicht lieben fann! -Der Fremde, den ich geftern nannte, Ein gewiffer Beder ift Schuld baran. Der Mensch hat eine einz'ge Tochter, Bat vieles Gold zusammengescharrt, Und darauf trost er, darauf pocht er. -Mich traf der Blig! ich stand erstarrt! -Bieber zu fommen mein Bater beschloß, 11m fein Verlangen nach Ihnen zu ftillen. Berrathen Gie mich nicht, um Gotteswillen! Sonst ift der Teufel gar noch los! Bu Ihnen hegt er viel Vertrauen. D reden Gie ihm boch ein wenig zu! Arnulph.

D ja.

Willing.

Auf Gie, Freund! darf ich bauen. Bon Ihn en erfleh' ich Gluck und Ruh!

Arnulph.

Was ich vermag —

Willing.

Ach Freund! ich finde

Richt Dank, nicht Worte - ich bin Ihr Sohn!

Sie find mein Bater! - Da ift er schon!

D, hören Gie schnell noch einige Gründe!

(Er zieht ihn in einen Winfel, und fpricht fehr lebhaft mit ihm.)

## Siebente Scene.

Beder. Der alte Willing. Kriefelmann. Vorige.

Becker (zu Kriefelmann).

Kriefelmann.

Ja, auf ben erften Blick, mein Befter, Batt' ich Ihre Zuge wieder erkannt, Batt' auch mein Freund Gie nicht genannt. Es find die Buge Ihrer Echwester, Der Gattin, Die zu meinem Gluck Mir einst die trene Liebe gab! 21th, leider! bring' ich fie nicht guruck; Denn fie umschließt ein fernes Grab Mit allen Freuden, die fie mir ichuf! -Mur eine Sochter ift mir geblieben, In ihr die Mutter, die Schwester zu lieben, Das, Freund! fei binfort unfer Beruf. Sich hab' ihr einen Gatten beschieden In Willings Cohne; die Wahl ift aut; Doch ift ber Obeim auch gufrieden Mit bem, was jest ber Bater thut?

Won gangem Bergen.

Arnulph (zu Willing). Schon genug! Willing.

Uber hören Gie nur!

Arnulph.

Ift nicht von Möthen.

(Er umarmt ben alten Willing.)

Willfommen! welch ein erwünschter Besuch!

Der alte Willing.

Mein Freund! ich muß beinah' erröthen, Daß ich ermangelt, Sie zuvor — Urnnlph.

Ich weiß schon Alles.

Der alte Willing.

Gie wissen schon?

Mun desto besser!

Arnulph.

Da, Ihr Sohn,
Sie schlagen eine reiche Frau ihm vor;
Doch er, er widerstrebt dem Glück,
Er wünscht sogar, und fleht darum,
Ich brächte Sie davon zurück.
Doch rath' ich das contrarium.
Man muß dergleichen Geschwäß nicht hören.
Der Bater allein ist Herr! man muß
Die jungen Leute mores sehren.
D'rum eilen Sie mit der Sache zum Schluß!

Ha, der Verräther!

Willing (für fich):

8

#### Rriefelmann.

Ich denke doch.

Bum Beirathen foll man Miemand zwingen.

Arnulph.

Was? Wollt Ihr einem Bater das Joch Von seinem eigenen Gobn aufdringen? Das war' eine furiofe Erfcheinung. Gein Wort, feine Ehre fteh'n auf dem Gpiel. Er bleibe fest bei feiner Meinung, Und lache über den Tragedienstyl!

## Der alte Willing.

Das nenn' ich sprechen, wie sich's gebührt. Und daß mein faub'rer Cohn gehorche, Ist ohne Zweifel meine Gorge.

Rriefelmann (au Arnulph).

Ich weiß nicht, Gevatter, was Euch verführt Bu folden Reden ? Und westwegen Die Beirath Euch fo intreffirt?

Arnulph.

3ch brauche feine Rechnung abzulegen, Benug, ich weiß, was ich thu', und fage. Der alte Willing.

Gang recht, Berr Urnulph!

#### Kriefelmann.

Das hört er nicht gern;

Er läßt auf feine alten Sage, Wie schon erwähnt, fich einen Geren Won Sornfels tituliren.

Willing (erfdridt).

MBas?

#### Arnulph.

Sa, junger Berr! fo verhalt fich die Cache. Berfteb'n Gie nun ben faubern Gvaß? Willing.

3d bin verfteinert.

Menuloh. Und ich lache.

# Achte Scene. Grete. Borine.

Grete.

Ich, lieber Berr! ach, fommen Gie schnell! Wir können's allein nicht länger zwingen; Wir find ichon bange, die Mamfell Wird endlich aus dem Fenfter fpringen. Arnulph.

Man führe fie ber! fie wird fich beguemen, Auf's Land zu reifen den Augenblick.

Grete (gebt ab).

Arnulph (an Willing).

Gie, Freundchen, werden's nicht übel nehmen, Es gibt auf ber Welt fein baurendes Gluck. Das macht bie Menschen nur übermuthig. Das Sprichwort fagt: beute mir, morgen bir! Willing (für fich).

D welche Qual! vergebens wuth' ich.

Arnulph (gum alten Willing).

Mein alter Freund, ich halte dafür, Die werden wohl thun, mit der Vermählung Des Berrn Cohnes ein wenig zu eilen.

8

104

Ich benke nächstens bie Erzählung Bon bem warum mit Ihnen zu theilen. Jest lad' ich mich selber zur Hochzeit ein. Der alte Willing.

Sie werden mir willkommen fein.

# Mennte Scene.

Sibille. Vorige.

Arnulph.

Herbei! nur näher, mein schöner Rebell!

Das Jüngferchen hat Courage, beim Styr!

Hier steht der Galan, geschwind Mamsell,

O machen Sie ihm einen tiefen Knir!

Ubieu, mein Herr! nach Ihrem Verlangen

Ist freilich die Sache nicht gegangen.

Treigebig war der Unterricht;

Doch allen Verliebten gesingt es nicht. (Erwill Sibillen sortgieben.)

Sibille (zu Willing).

Sie laffen den Muthwill mit mir treiben? Sie dulden, baf er mich entführt? And Willing (für fich).

Mir ift die Reble gugeschnürt.

!rid nog: Atruntph.

Allons! fort! fort!

Sibille (reißt fic 108).
IniIch will aber bleiben.
Der alte Willing.

Ertlart und both, was ift geschehen? Wir Alle konnen's nicht begreifen.

2

## Urnulph.

Ein ander Mal. Huf Wiederfeben!

## Der alte Willing.

Wohin? Warum dies Banken? Reifen?

#### Arnulph.

Was fummert das Sie? Mur wohlgemuth! Verheirathen Sie ihn, und damit gut.

## Der alte Willing.

Ja, ja, dazu bin ich erbötig, Sobald es nur immer geschehen kann; Doch Ihre Gegenwart ist nöthig, Denn wissen Sie nicht, daß dieser Mann —

(Auf Beder beutenb.)

Der liebende, geliebte Gatte — Doch nur insgeheim — der besten Frau, Von ihr eine einzige Tochter hatte, Die er verborgen klug und schlau? —

Arnulph.

Was?

#### Kriefelmann.

Ja, Gevatter, aus guten Grunden Berbarg meine Schwefter Die Liebe fur jihn.

## Der alte Willing.

Die Frucht berfelben ließ man verschwinden, Und auf dem Lande fie erzieh'n.

#### Rriefelmann.

Dann floh sie aus dem Vaterlande Mit dem Geliebten über's Meer.

Der alte Willing.

Und dort an des fernen Ganges Strande Bar fie gufrieden, glücklich er.

Rriefelmann.

Allein der Tod zerftorte bies Bluck; Die liebevolle Gattin farb!

Der alte Willing.

Da fehrt' er nach Europa guruck, Mit allem, was fein Fleiß erwarb.

Rriefelmann.

Matürlich sucht' er nun sogleich Das anvertraute Liebespfand; — Die Pflegemutter gab es Euch, Das hat sie auf ber Stelle bekannt.

Der alte Willing.

Mus Urmuth ließ fie fich verleiten, Die Pflicht fo läffig zu erfüllen.

Kriefelmann.

Sie mußte felber den Bater begleiten, Um jeden Zweifel zu enthullen.

Der alte Willing.

Ja, Freund, die Bäuerin ist hier, Und zu bekräftigen bereit —

Kriefelmann.

Gevatter! ich beklag' euch schier, Und sehe Eure Verlegenheit. Doch mein' ich, seid vielmehr zufrieden! Der Zufall hat Euch sicher gestellt. Wer fur das größte Glück hienieden Eine ungeschmuckte Stirne halt, Der kann dies Los nicht beffer vermeiden, Alls wenn er — ewig ein Hagestolz — Entsagt bes Ehestandes Freuden.

Arnulph (vor Buth fnirfchent, und in fich murmelnt).

11f! welch ein dorniges Marterholz!

Sibille (in Beders Armen).

Mein Bater, Gie?

Becfer.

Bift du es, Rind?

Das nur in ber Wiege mir gelächelt? Billing (für fich).

D welch ein neuer Hoffnungswind Mir Ruhe in ben Bufen fächelt!

Der alte Willing.

Sie ift es, die ich dir beschieden. Mun, bist du mit der Wahl zufrieden? Willing.

Mein Bater -

Der alte Willing.

Schon genug! fommt, Freunde!

Bon ben Strapagen auszuruh'n!

Krieselmann (zu Arnulph).

Es wolle die driftliche Gemeinde

Für Euch eine Vorbitte thun. (Er geht mit bem alten Willing.) Sibille (gu Arnulub).

Für alle Gorgen und Beschwerden

Ist freilich wohl mein Dank nur klein;

Ein guter Rath: um geliebt zu werden,

(Mit einem tiefen Rnir) Muß man auch liebenswurdig fein.

(Gie geht mit ihrem Bater ab.)

Willing.

Der Simmel hangt voll Geigen und Floten; D'rum fug' auch ich ein Wortchen bei.

(Bu Arnulph mit einer Berbeugung.) Wo Liebe wacht, ift Liebchen treu,

Wo Liebe wacht, ist Liebchen treu, Und keine and're Wache vonnöthen. (Mb.)

Mrnulph (allein, gibt fich einige Ohrfeigen).
Es geschieht mir recht. Warum hab' ich gebaut
Auf ein Geschöpf aus Evas Blute?
Wer jemals einem Mädchen traut,
Ja, ber verdient die Kinderruthe! —
's ist an der Besten fein gutes Haar,
Trüg' auch den Himmel sie in den Augen!
Und ewig, ewig bleibt es wahr,
Daß durch die Bank sie alle nichts taugen. (Nennt sort.)

(Der Borhang fällt.)

# Fanchon, das Leiermädchen.

Vandeville in drei Aufzügen.

Aus dem Frangösischen des Bouilly, componirt vom

Kapellmeister Himmel.

Erfdien 1805.

## Berfonen.

Fanchon, bas Leiermatchen.

Dherft von Francarville, unter bem Namen eines jungen Malers Chuarb.

Caint Bal, Sufaren=Offizier.

Der Abbe be Lattaignant.

Frau von Rouffel, Tante bes Dberften.

Anbre, ein Cavonard, Fanchone Bruter.

Bertrant, ein Bemurgframer.

Martin, ein Tapegirer.

Abele, Bertrands Tochter.

Muguftin, beffen Reffe, Gefell bei Martin.

Florine, Fanchons Rammermatchen

Bincent, ein alter Saushofmeifter bei Fanchon.

Champagne, Fanchons Bebienter.

Gin Polizeibeamte und einige ftumme Perfonen.

(Der Schauplas ift in Paris in Fanchons Sotel.)

## Erfter Act.

(Gin reich verzierter Saal mit einer Mittels und zwei Seitenthuren. Ueber einem Seffel hangt eine Leier und ein Triangel an einem Bante.)

## Erfte Scene.

Martin und Augustin (bringen ein Ranapee).

#### Martin.

Sachte, fachte. Hieher! naber an die Wand — nicht fo schief — o, fo stell' dich doch nicht so albern an! — aus dir wird in beinem Leben kein Kunftler, kein Tapezir-Genie.

(Indem fie bie Kiffen holen und bas Ranapee gurecht machen, beginnt Martin.)

In Europa fennt man mich, Bon ber Seine bis zur Spree; Den fein Meister schafft wie ich Solch ein trefflich Kanapee.

#### Beide.

Warme Kiffen, Weich wie Moos, Bieten lockenb Ihren Schoof.

Bill ein Nichter fein bequem Schlummernd in die Acten ichauen; Bill ein Domherr angenehm Seinen Aufternschmaus verdauen,

> Dber bichten Der Poet, Was er felber Kaum versteht —

#### Beibe.

Warme Kiffen, Weich wie Moos, Bieten lockend Ihren Schoof.

Wenn bewußt ber füßen Schulb, Blätternd einen Kraft-Roman, Doris harrt mit Ungebulb Auf ben faumenben Galan,

Menn fich Liebe Sehnend regt, Und die Schäfer= Stunde fchlägt —

#### Beide.

Warme Kiffen, Weich wie Moos, Bieten lockenb Ihren Schoof.

Mart. Ich will mich eben nicht rühmen; aber hol' der Teufel! das ist das geschmackvollste Umeublement in ganz Paris. Ich bin capable und mache mir gerade ein solches zu meiner Hochzeit mit der kleinen Adele.

Aug. Mit meiner Coufine? Uch warum nicht gar! benft Er benn noch immer baran, Meister?

Mart. Allerdings, mein naseweiser Coufin. Papa Bertrand hat mir sein Wort gegeben.

Mug. Mein Obeim? Gein Wort?

Mart. Ja, ja, und du kennst den lieben Gewürzkrämer, er ist eigensinnig wie ein Pferd.

Aug. Und brummig wie ein Kettenhund. Deswegen hat auch meine Mutter bas liebe Coufinchen zu fich genommen. Es hielt schwer, ebe der Oheim d'rein willigte. Mart. Hatte er mich gefragt, so hatte er es bleiben laffen. Deine Mutter ist wohl eine brave Frau; aber sie wohnt da Gott weiß wo in der Vorstadt, wo die großen herren ihre kleinen Hauserchen haben, und ihre Spürhunde lauern. Das taugt nicht für ein junges Mädchen — Mach' fort! mach' fort! die Sessel müssen noch nach den Regeln der Kunst gestellt werden.

Aug. Fanchon — ein Leiermadchen — in einem folchen Palaft.

Mart. Er gehört ihr zu.

Mug. Die fostbaren Meublen!

Mart. Gie bezahlt fie mir bar.

(Beite stellen tie Meublen in Ordnung. Nach einer Paufe.)

Mug. Ne, sage Er mir, Meister, ift es denn wahr, daß mein grober Oheim Ihm Adele zugesagt hat?

Mart. In acht Tagen.

Mng. Das fann nicht geschehen.

Mart. Wie? Was?

Mug. Man liebt ihn nicht.

Mart. Wer fagt das?

Mug. Man fann ihn nicht ausstehen.

Mart. Hätte ich etwa einen Nebenbuhler?

Mug. Von zwanzig Jahren.

Mart. Mir vorgezogen?

Mug. Errathen.

Mart. Wohl gar der fleine Coufin?

Mug. Der wird fie heirathen.

Mart. Der wird's bleiben laffen. — Bo ift bie himmelblaue Draperie für's Schlafzimmer?

Mug. Ich habe fie in der Bude vergeffen - D mahrhaftig, Er bekommt fie nicht. Mart. Geh', hole sie.

Mug. (im Geben). Schon gut, aber mit der Coufine wird's nichts.

Mart. Gie liegt unter der baumwollenen Dede.

Aug. Denn ich bin grimmig in fie verliebt.

Mart. Dimm' bich in Icht mit den Quaften.

Mug. Meinethalben mag Er fich d'ran aufhangen.

Mart. Geh' zum Teufel! (Augustin ab.) — Junger Spigbube! ich habe es wohl gemerkt, daß sie mit den Augen einander aufessen wollen.

## Bweite Scene.

## Martin. Florine, hampagne.

Flor. Ei, Gerr Martin, worüber brummt Er benn? Mart. (mit ben Meublen beschäftigt). Nichts, Mamsellchen, gar nichts.

Champ. Liebes Mamfellchen, da ich erft diesen Morgen meinen Dienst angetreten, so haben Sie doch die Gute, mich zu unterrichten, was ich zu thun habe, um es der Madame recht zu machen.

Flor. Lor allen Dingen dies Wort nicht auszusprechen. Champ. Das Wort Madame?

Flor. Eben das.

Die aller Liebe sich erworben, Bergist ber bunklen Gerkunft nicht, Ihr Herz blieb unverborben, Was auch Berleumbung spricht; Arm ober reich In Fanchon immer sich gleich.

Mart. (magrend er fortarbeitet). Die fcandaloje Chronif will

doch behaupten, sie sei nicht mehr, was sie auf ihren Bergen gewesen.

Florine.

Dft treibt mit Biebermannes Tugend Der blinde Neib fein bofes Spiel, Und schöner Madden Jugend Ift ber Berleumbung Biel; Doch arm und reich Blieb Kanchon immer sich gleich.

Champ. Wie hab' ich mich benn fonft zu verhalten, liebes Mamfellchen?

Flor. Er darf gegen niemand grob fein, nach Urt ber meisten Bedienten.

Mart. Eine koftbare Wahrheit!

Flor. Es kommen hier oft des Morgens allerlei Leute in armseliger Kleidung her, die läfit Er nicht draußen warten, sondern führt fie herein.

Mart. Verliebte Mummerei.

Flor. (mit Nacheruck, indem fie Martin anfieht). Um Troft und Silfe zu empfangen.

Mart. 21ch fo! -

Flor. Er muß ehrlich fein.

Mart. Wenn er fann.

Flor. Muß sich mit seinem Lohn begnügen.

Champ. Der ift?

Flor. Hundert Thaler.

Champ. Sehr mohl. Ift das alles?

Flor. Endlich, da es der Gebrauch so mit sich bringt, daß der Bediente dem Kammermädchen die Cour macht, so will ich ihm das auch wohl erlauben, ich kann ihm aber keine Hoffnung geben.

Mart. Mamfell ift schon versagt.

Flor. Wohl möglich. — Vor allen Dingen, Champagne, fei Er klug und schnell, wenn Er ausgeschieft wird, flink im Dienst, reinlich in der Rleidung, schlafe Er nicht zu lange, trinke Er mäßig, frage Er nicht viel, antworte Er nicht zweideutig; ein wenig locker darf Er schon sein, aber freimuthig, immer freundlich, man muß ihm immer ansehen, daß Er in ein gutes Haus gehört. Jest geh' Er. (Champagne ab.)

Mart. (bei Geite). Was die fich für Mirs gibt!

Flor. Allons, Gerr Martin! rühr' Er fich beffer. Im Boudoir den Teppich wieder straff anzichen, die Drapperie der Fenstergardinen ausbessern, den Spiegel reinigen, nicht zu viel hineinsehen, die Pagode auf dem Kamin nickt auch nicht mehr —

Mart. Ist das möglich?

Flor. Man muß fie wieder in Stand fegen, die Wafen mit Blumen füllen, die Rupferstiche gerade hängen, alles bürften, wischen, pugen, flopfen, blasen, ftauben, fegen, furz, alles in die schönste Ordnung bringen, fort, fort!

Mart. Hu, ich werde taub. (916.)

## Dritte Scene.

Florine (allein).

Nun wird unser hübscher junger Maler bald herunterkommen — Fanchon liebt ihn, o das ist gewiß! und wer müßte ihn nicht lieben! Seit den drei Monaten, da er unser Quartier da oben gemiethet hat, schlafe ich nicht mehr, träume immer, bin blöde, stumm — wahrhaftig, ich kenne mich selbst nicht mehr. — 21h da ist er!

## Vierte Scene.

## Ednard. Florine.

Ed. (ber ein Miniatur = Bemalbe in ber Sand halt). Guten Morgen, liebe Florine.

Wlor. Ihre ergebenfte Dienerin.

Cb. Ift deine Gebieterin ichon fichtbar?

Flor. Gie hat noch nicht geflingelt.

#### Eduard.

Noch fenkt mit bleiernem Gesieber Der Schlaf sich auf bein Haupt! D benk', es kehrt die Zeit nicht wieder, Die man der Freundschaft raubt! Berträumt die Jugend nicht, ihr Thoren; Wir sind nur einmal jung, Den Augenblick, den wir verloren, Nächt die Erinnerung. Bergebens klagen uns're Lieder Das harte Schickfal an; Es kehrt die schöne Zeit nicht wieder, Die ungenunt verrann.

Flor. Ich zum Exempel, ich stehe immer fruh auf — Was haben Sie denn da in der Hand?

Co. Gin Versuch meiner schwachen Runft.

Flor. Ein Bild?

Co. Das ich dich bitte, Fanchon zu überreichen. Sie hat mir versprochen, es den Leuten, die hieher kommen, zu zeigen — um mir Arbeit zu verschaffen. Fanchon ist so gütig, sich für mich zu interessiren.

9

Flor. Darf man feben?

Co. Warum nicht? Es ift eine Rleinigfeit.

Flor. Gi, das find ja Gie felbit.

XIX.

Ed. Ich hatte herzlich gewünscht, beiner Gebieterin einen angenehmern Gegenstand vorzustellen.

Flor. Das möchte schwer halten.

Ed. Aber es ift unter allen meinen Arbeiten biejenige, in die ich mir einbilde, den meisten Ausdruck gelegt zu haben.

Um bem Bilbe Seele mitzutheilen, Mahlt' ich Blicke, die mit füßem Triebe Auf dem holdesien der Mädchen weilen, Die Verräther trunk'ner Liebe. Sprich, ob von den Männern allen Es den Jüngling dir vor Augen stellt, Der so sehnlich wünschet zu gefallen?

#### Florine.

Ach, es gleicht bem Jüngling, ber gefällt.

Flor. Zum Sprechen ähnlich. O dies Gemälde wird Ihnen viel Urbeit verschaffen.

Ed. Glaubst du?

Flor. Fanchon ist nicht die einzige, die sich für Sie interessirt. Auch ich — noch gestern sprach ich von Ihnen mit der Madame Dümont, einer jungen Putzmacherin, mit der ich verwandt bin, sie will heirathen, sie will sich für ihren Bräutigam malen lassen — wie hoch der Preis?

Ed. Machdem es fällt.

Flor. Wie?

Ed. Bon Leuten, die ich liebe, nehme ich nichts. Wenn du willft, werde ich dich malen.

Flor. Jest gleich?

Ed. Jegt nicht. Oben wartet Jemand auf mich. Auf Wiedersehen, Florine. Vergiß nicht, Fanchon bas Bild zu geben. Sage ihr, sie möchte oft von mir sprechen.

Flor. (bei Seite). Sie thut ohnehin nichts anders.

Co. Ich gable gang auf ihre Protektion.

Flor. Gehr wohl.

Ed. Gie fonnte mich glücklich machen.

Flor. (bei Ceite). Die Glückliche.

Eb. Bon ihr allein hinge mein Schickfal ab. (Er geht ab.)

Flor. Sein Schickfal? Von ihr allein? — es ift flar, daß fie fich lieben, und ich — i ch muß dies Bild abliefern? (Bu bem Bilbe.) Undankbarer! Graufamer! Du haft mir da eine schöne Kommiffion gegeben.

Ja, mit bem Schickfal will ich grollen, Das zur Bertrauten nur mich schuf; Rein wahrlich! bie vertrauten Rollen Sind gar nicht mein Beruf. Ach! zu vertilgen muß ich ftreben, Was hier sich regt, bewegt und wühlt, Und einer andern muß ich geben, Was ich so gern für mich behielt.

(Bahrend fie fingt, wird mehrere Male geflingelt.)

## Sünfte Scene. Fanchon. Florine.

Fanch. Florine! Florine! hörst du denn gar nicht?

Flor. Um Verzeihung — ich war so zerstreut —

Fanch. Ift Eduard hier gewesen?

Flor. Er ging eben fort.

Fanch. Ohne mich zu sprechen?

Flor. Gie waren noch nicht sichtbar.

Fanch. Du hatteft ihn melden follen.

Flor. Ich wußte ja nicht. -

Fanch. Du machst alles verkehrt. Du wirst jest so un-

Flor. Und Gie fo lebhaft -

Fanch. Bergib mir, gute Florine, du weißt, ich habe dich lieb.

Flor. 21ch nun erfenn' ich Gie wieder.

Fanch. Sat er nicht mit dir gesprochen?

Flor. Bon Ihnen, unaufhörlich von Ihnen.

Fanch. Dir nichts fur mich gegeben?

Flor. O ja.

Fanch. Mun fo gib doch. Mein Gott! wie kann man fo zerstreut fein!

Flor. (gibt ihr bas Bilb).

Fanch. Sa! wie ähnlich!

Flor. (ihr über bie Achfel schauend). Mir kommt er weit hübscher vor.

Fanch. Du hast Recht. (Sie öffnet bie Kapfel.) Was feh' ich! ein Papier? (Sie lieft.)

»D welche Zukunft lächelt mir! Dank fei ben kunftreichen Mufen! Begleiter wird mein Bild von dir! D laß es ruh'n auf beinem Bufen! Es muffe nie zu meiner Qual Bon beinem guten Herzen scheiben, Ja, Fanchon! bas Original Wird bie Copie beneiben.

Flor. Sie lesen ja heute ganz vortrefflich. Fanch. Uch, wenn alles so geschrieben wäre! Wie mit bes Pinsels frast'gen Zügen, Mahlt auch die Feber seinen Sinn, Und Fanchon, trunken von Vergnügen, Ist die gelehr'ge Schülerin.
Man buchstabirt in einzelnen Vrocken, Was fremb bem Gerzen bleibt;

Doch lieft man leicht und ohne Stocken, Was der Geliebte fchreibt.

Flor. Wer sollte denken, daß kaum ein Jahr verflossen ist, als Sie noch gar nicht lesen konnten? Und doch sind Sie bei allen Großen wohl gelitten.

Fanch. Ja, liebe Florine, man kann wohl bald ihre Manieren und ihre Sprache nachahmen, aber mit der Bilbung geht es nicht fo schnell.

## Sed fte Scene.

Der Abbé de Lattaignant. Die Vorigen. Champagne.

Abbe. Ift es erlaubt, schone Fanchon?

Fanch. Sa fieh da, mein guter dicker Abbe. Was führt fo früh Sie zu mir?

#### Abbé.

Aus einer magern Fastenpredigt Bin ich so eben entwischt, Die mir ein bicker Jesuit Erbaulich aufgetischt. Wie Sanct Lorenz auf Kohlen Saß und verwünscht' ich ihn, Und muß, mich zu erholen, Bur muntern Fanchon slieh'n. An ihrer Tafel essen Will ich, ein frommer Christ, Und beim Pokal vergessen, Daß heute Fastag ist.

Fanch. Ich verstehe. Sie bitten fich bei mir zu Gafte. Der Ceremonie könnten Sie überhoben sein. Der Mann, ber mir alle bie schönen Liederchen macht, die ich auf dem Boulevard absinge, und dem ich meinen ganzen Wohlstand

verdanke, der Mann ift mir ftets, auch ungebeten, will-

Abbe. Rechnen Sie nicht auch den Instrumentenmacher mit zu den Leuten, welchen Sie Ihren Wohlstand verdanfen? — Gutes, seltsames Geschöpf! doch desto bester für uns Und're, die wir nicht viel zu geben haben, und uns doch gern wohl sein lassen. — Zest muß ich noch zu der dicken Comtesse, die eine Grabschrift auf ihren verstorbenen Kater bestellt hat. Auf Wiedersehen, schöne Tanchon. (216.)

Fanch. (gu Champagne). Ift Vincent schon guruck?

Champ. Rein, Madame.

Fanch. Ich will fo nicht genannt fein.

Flor. Das habe ich ihm gesagt.

Fanch. Schicke ihn ber fobald er fommt.

Champ. Wohl, Mad — ja Fan — ja. (Ab.)

Flor. Da fommt er schon selbst.

Fanch. Lag uns allein.

Flor. (gehene). Immer haben fie Geheimniffe miteinander. (Ab.)

## Siebente Scene.

Fanchon. Bincent (in Gala-Livree).

Fanch. Nun, mein lieber Bincent, haft du bich nach tem Postwagen von Chambern erkundigt?

Vinc. Ja. Ihr Bruder Undreift noch nicht angekommen.

Fanch. Es ist doch schon so lange ber, daß du ihm geschrieben; er könnte längst hier sein; das beunruhigt mich.
— Du scheinst ermüdet?

Binc. Ja wahrhaftig, ich bin diesen Morgen mehr herum gelaufen, als die alten Beine aushalten wollen. Fanch. Geg' dich. (Gie reicht ihm einen Gtuhl, zwingt ihn fich gu feben, und bleibt felbft neben ihm fteben.)

Binc. D zu viel Gute!

Fanch. Warum nimmft du nicht dann und wann einen Miethswagen?

Vinc. Rein, das thue ich nicht, da mußte ich das Geld von Ihren Wohlthaten abziehen. Uch wer follte es glauben, daß ein bloßes Leiermädchen, diefe Fanchon, die man für fo leichtunnig halt, insgeheim fo viele Unglückliche tröftet!

Ranch. Könnt' ich wohl von all' dem Gelde, das man meinen schwachen Salenten gollt, einen fostlichern Bebrauch machen? Du weißt, Bincent, der Zufall hat mich in die Mode gebracht. Un jenen glangenden Abenden, wo gang Paris feinen Lurus auf bem Boulevard auskramt, da drangt fich alles um mich, da muß ich hundertmal die fleinen Lieder wiederholen, die fein and'res Berdienst haben, als Frohinn. Rein großer Berr, fein reicher Finangier geht an mir vorüber. Jeder bleibt fteben, und horcht und gibt. Reine hubsche Dame am Sofe, die nicht wunschte, der Begenstand eines Liedchens von mir zu werden. Jeden Abend fehr' ich guruck mit Gefchenken beladen, über deren Werth ich felbit erstaune. Wahrhaftig, mein Glück icheint mir ein Traum; aber der Gebrauch, den du mir davon machen hilfst, veredelt die Quelle, und gibt ihr den eigentlichen Werth.

Vinc. Und ich — der Vertheiler Ihrer Wohlthaten — o Sie konnten mir kein schöneres Alemtchen geben! — fünfzundzwanzig Jahr war ich Haushofmeister bei einem fremden Baron, der hier in Paris wohnte. Ich hatte mir ein Bischen Geld gesammelt, rechtmäßig erworben, ich wollte meine

alten Tage in Ruhe zubringen, vertraute mein Geld Leuten, die ich für ehrlich hielt — verlor alles! Sie hörten von mir, Sie gaben mir eine Wohnung in Ihrem neuen Hotel, Sie prüften mich, und machten mich endlich zum Voten der Wohlthätigkeit.

Gewohnt zu lindern fremde Leiben, Berfcheucht' ich vormals manchen Gram: Das Schieffal raubte meine Frenden, Indem es mir bie Mittel nahm.

### Fanchon.

Hinweg mit jenen trüben Bilbern! Thu' ferner, was bein herz bich hieß, Fahr' fort ben fremben Gram zu milbern, Ach, bie Gewohnheit ift fo füß!

Vanch. Run? Haben wir einen guten Morgen gehabt? Vinc. Die Offiziers-Witwe habe ich ausfindig gemacht. Vanch. Run?

Binc. Ich brachte ihr die fünfundzwanzig Louisd'ors. Es war aber recht flug, daß Sie mir eine Livree wie die der Frau von Rouffel haben machen laffen; denn hatte die Witwe nicht diese Livree erkannt, möchte sie mehr Umstände gemacht haben. Jest halt sie die Frau von Rouffel für ihre Wohlthäterin und segnet sie.

Fanch. Bortrefflich.

Binc. Aber lange wird es doch mit der Livree nicht mehr gehen.

Fanch. Wie fo?

Binc. Frau von Rouffel icheint etwas davon erfahren zu haben, daß man unter ihrem Namen Gutes thut. Sie läßt mir nachspuren. Noch diesen Morgen — ich habe zwar

allerlei Umwege genommen — aber ich fürchte boch beinah', baß einer ihrer Leute mich hier hat herein gehen gesehen.

Fanch. Wir muffen funftig eine andere Livree aus irgend einem guten Saufe nachahmen.

Binc. Dann hatt' ich noch einen Schrecken. Der Zufall führte mich durch die Straße, in der der Gewürzkrämer Bertrand wohnt, den Sie vom Bankerott gerettet haben, und der noch immer nicht weiß, wem er feine Rettung verbankt. Unglücklicherweise muß er eben vor seiner Bude stehen, und er erkennt mich.

Fanch. Wirklich?

Binc. Er lief mir nach, erwischte mich, fragte, schmeichelte, bat, alles vergebens; aus mir bracht' er kein Wort. Meine Livree hat ihn in dem Glauben bestärkt, daß er sein Glück und seine Ehre einem vornehmen Wohlthäter zu verdanken habe. Aber was ich für Noth hatte, mich von ihm loszureißen —

Bor Gläubigern so mancher läuft;
Ich aber muß mich angstlich muh'n,
Den guten Menschen zu entstieh'n,
Die Sie mit Gaben überhäuft.
Wenn Sie das Bohlthun nimmer lassen,
So bin ich der Geplagte, ich!
Denn meiner Treu, auf allen Gassen
Zeigt man mit Fingern schon auf mich.

Fanch. Ich bin freilich glücklicher, als bu, auf mich fällt kein Argwohn. Auch macht es mir viel Vergnügen, zu- weilen insgeheim meine Pfleglinge zu belauschen. Fast täglich gehe ich an Vertrands Vude vorbei, und spiele ein paar Lieberchen auf meiner Leier, wofür er mir ganz freundlich ein paar Sous in die Hand drückt. Ich empfange sie mit Ent-

zücken; denn mein Werk ift die Nuhe auf seinem Gesicht, die wohlgefüllte Bude, diese Thätigkeit, diese Wohlhaben-heit, alles mein Werk — o das belohnt so füß! — Aber habe ich doch nie seine Tochter gesehen? Man sagt, es sei ein hübsches Mädchen.

Binc. Sie wohnt bei ihrer Tante in der Vorstadt St. Martin.

Fanch. Woher weißt du das?

Vinc. Bon Ihrem Tapezirer. Er hat ein Auge auf bas Mädchen geworfen.

Fanch. Er? Sa! ha! ha! - Gieh da, Eduard.

## Achte Scene. Eduard, Die Vorigen.

Ed. Guten Morgen, liebe gute Fanchon. — Ihr Diener, Herr Vincent.

Vinc. Ihr Diener, Herr Nachbar.

Fanch. Sie hatten fich schon früher zu mir bemüht? Dich habe Florinen macker gescholten.

Ed. Warum? Sie wollte Ihre Ruhe nicht ftoren.

Fanch. Ich schlief nicht, wahrhaftig nicht.

Ed. Auch hatte ich den Juwelier bestellt. (3n Bincent.) Sind Sie noch bofe, Berr Nachbar, über die fünf Partien, die Sie gestern auf dem Damenbret an mich verloren haben?

Binc. D ich erinnere mich nur noch Ihrer Gefälligkeit. In Ihrem Alter zwei ganze Stunden einem Greife aufzusopfern.

Ed. (brückt ihm bie Sant). Warum fagen Sie nicht einem Freunde?

Binc. Sie gewinnen immer; beim Damenfpiel muß ein junger herr freilich mir überlegen fein.

Fanch. Florine gab mir -

Ed. Wir sprechen nachher davon.

Vinc. Ich gehe. Fanchon hat nichts weites zu befehlen?

Fanch. D ja. Du follst dich pflegen, ausruh'n, dir gütlich thun; du follst nie vergessen, wie nüglich du selt'ner Mensch mir bist.

Vinc. (leife zu Eduard). Wenn der Nachbar diesen Abend ein paar Augenblicke übrig hätte. —

Ed. Für das Damenbret? Berglich gern.

Vinc. Aber Sie muffen mir auch die Steine nicht so oft blasen. (Ab.)

## Mennte Scene.

Eduard und Fanchon.

Co. Gie haben mein Bild erhalten?

Fanch. Es ift so ähnlich!

Eb. Gie versprachen, es diesem und jenem zu zeigen.

Fanch. Ja — ich — ich werde — (Haftig.) Sie waren bei meinem Juwelier?

Ed. (übergibt ihr ein Portrait). Er war so eben mit der Fassung Ihres Portraits fertig. Er sagt, Sie hätten ihn sehr damit gedrängt. — Es wäre unbescheiden zu fragen — ob es für Jemand bestimmt ist?

Fanch. Es gehört mir nicht mehr.

Co. Gie haben es verschenft?

Fanch. Ich muß Sie wohl zum Vertrauten machen.

Der Mann, ber mich gefallen lehrte In einer neuen Welt Gewühl, Dem treuen und befcheib'nen Freunde, Dem Liebenden voll Jartgefühl, Der auch in meiner Bruft den Funken Jur Flamme blies, der längst geklimmt — Kann Eduard nun wohl errathen, Für wen ich bieses Bild bestimmt?

Co. (entzudt). O fo ist ber schöne Traum erfüllt, um mein Selbst willen geliebt zu werden! So war es keine Täuschung —

(Gie gibt ihm bas Portrait.)

Fanch. Nein, Eduard. Unter Allen, die Zufall, Mode und Neubegier zu mir führen, hat keiner den Weg zu meisnem Herzen gefunden. Nur Sie, Eduard, ohne andere Empfehlung, als Ihre liebenswürdigen Eigenschaften, Sie allein konnten mir ein Gefühl einslößen, vor dem ich stets mich scheute; das ich aber aufhöre zu fürchten, weil Sie es sind, der es erweckte.

Et. Wie? mitten im Ueberfluß, gehuldigt von Allem, wa in Paris und bei Hofe glänzt, haben Sie einen Jüngeling bemerkt, der nichts besitzt, als sein Herz und sein Tatent? — (Mit Nachrud.) Ich bin doch nur ein Maler.

Fanch. Und was bin ich denn? Fanchon, das Leier= madchen, nichts mehr und nichts weniger.

### Fanchon.

1.

In Savoyen bin ich geboren;
Wack're Eltern, aber arm,
Haben mich für Paris erfohren,
Aus ber Geschwister munterm Schwarm.
Ich verließ — mein Gerz war schwer —
Alles was mir lieb und theuer,

Brachte nichts mit mir hieher Als meine Lieber — fünfzehn Jahr — bie Hoffnung und meine Leier.

2

Weine, arme Fanchon, weine! Fern die Berge, leer die Hand —

#### Eduard.

D baß ich, bu arme Kleine, Nicht auf beinem Weg mich fand, Als du flohft — bein Herz war schwer — Alles was dir lieb und theuer; Brachtest nichts mit dir hieher Als beine Lieder — fünfzehn Jahr — die Hoffnung und beine Leier.

## Fanchon.

3.

Fünfzehn Jahr — am Bettelstabe —
Balb fand Argwohn biese Spur;
Doch bas Glück gab reiche Habe,
Ich — gab meine Lieber nur.
Fanchons Herz ist minder schwer,
Denn die Augend blieb ihr theuer,
Brachte sie gleich nichts hieher
Als ihre Lieber — fünfzehn Jahr — die Hoffnung und
ihre Leier.

Co. Reizendes Gefchöpf!

Fanch. Der Lurus, der mich umgibt, hat Fanchons Berg nicht verwandelt. Das Glück hat an meine Thur ge-klopft, ich hab' ihm aufgemacht, aber nur unter diefer Bebingung, was etwa Gutes an mir ift, nicht zu verderben.

Ed. 2113 es Sie mit seinen Gaben überschüttete, da hörte es auf, blind zu sein. Nur der verdient Reichthum, der ihn wie Kanchon benußt.

Fanch. Warum foll ich's nicht fagen? ich gebe gern, oder ich theile vielmehr mit den Urmen, was der Zufall an mich verschwendete.

Ed. Ich weiß Bincents Gefchafte - Fanch. Ber hat Ihnen gefagt? -

Co. Gie unterftugen Sausvater, Raufleute, Runftler -

Fanch. Künftler? — lange nicht fo fehr, als ich wünschte. Es gibt Künftler, denen man nichts anbieten darf. — Aber muffen Sie nicht bekennen, daß eben der Künftler durch verzögerte Bezahlung zuweilen in Verlegenheit kommt? — und daß eine Freund in dann wohl das Recht haben follte —

Ed. Ich verstehe und danke. Ich bedarf nichts.

Fanch. Man braucht aber doch so viel — und Sie find ja eine Waise, ohne alle Unterstügung.

Fanch. Wenn Sie denn gar nichts von mir annehmen wollen, so zwingen Sie mich, es eben so mit Ihnen zu machen.

Ed. Wie so?

Fanch. Das heißt: ich hoffe, Sie werden nie des Mieth- ginses fur die Wohnung in meinem Jause erwähnen.

Ed. Es fei.

Selig wer in einer Hutte Deiner Liebe nur sich weiht, Wo nach beiner Wäter Sitte Herrscht bie fromme G'nügsamfeit! Könnt' ich, was des Zufalls Tücke Hämisch zwischen uns gestellt, Stürzen mit dem einz'gen Blicke, D so gab' ich eine Welt!

Fanch. Was hat denn der Zufall zwischen uns gestellt? Et. (bei Seite). Ich vergeffe mich.

Fand. Wie oft foll ich es Ihnen wiederholen? ich bin nur Fanchon, bas Leiermadchen.

## Behnte Scene.

Florine. Die Vorigen.

Flor. (haftig). Mein Gott haben Gie nichts gehört? Kanch. Was benn?

Flor. Vor Ihrer Thure eine glanzende Equipage, ein Straußer = Madchen, das schreit, ein Kutscher, der flucht, und ein Herr, der sich todt lachen will, mit einem Wort, ein Besuch vom Herrn von Saint Val.

Fanch. Der Wildfang! baran erkenn' ich den Gufaren-

Ed. Ich gehe.

Fanch. Bleiben Sie, ich will Sie ihm vorstellen.

(Man hört hinter ber Scene laut lachen.)

Flor. Da ist er schon.

## Gilfte Scene.

Die Borigen. Saint Bal (mit einer Rofe in ber Sant. 36m folgt ein Bebienter, ber einen gangen Korb voll Blumen tragt).

St. Val. Da, streu' Blumen überall. — Guten Morgen, schönes Kind. — Hieher Nelken und Levkoien. — Sie werden ja alle Tage hübscher. — Dorthin Jasmin und Rosfen, ja Rosen in jeden Winkel! — Nun wie geht's?

Fanch. Recht gut. Aber wo haben Gie denn alle die Blumen abgemäht?

Et. Val. Nicht ich, mein Kutscher. (Zum Berienten.) Erwarte mich unten. (Der Beriente ab.) Ich komme in meinem Phaeton mit meinen zwei Englandern bespannt — herrliche Thiere! aber ein Bischen wild, wild wie der Teufel! ich liebe fie zum rasend werden! Als ich in Ihren Hof hereinfahre, und eben an ein curioses Abenteuer denke, wovon ich Ihnen hernach erzählen will, fühle ich, daß mein Wagen irgendwo anhakt — ich sehe hinaus — was erblicke ich? ein allerliebstes Sträußer = Mädchen! einen Engel!

Fanch. Weiter?

St. Val. Sie weinte. Es waren die schönften Thranen, die jemals von den schönften Augen vergoffen wurden — Ein verfluchtes Rad von meinem Wagen —

Fanch. (haftig). Satte fie beschädigt?

St. Val. Das nicht; hatte aber ihren ganzen duftenben Blumenkram umgeworfen. Natürlich sprang ich gleich heraus, tröftete die Schöne, bezahlte ihre Blumen breidoppelt, mein Bedienter mußte sie in den Korb raffen, und so kam ich, ein Bote der Flora, um den Raub der Garten zu den Füßen der Benus zu schütteln!

Doch in bes Mabchens Schoose Erblick' ich, o wie schon!
Noch eine junge Rose,
Und glaube bich zu seh'n.
Ich eile mich zu bucken,
Erhasche fanell mein Glück,
Und gebe mit Entzücken,
Dich selbst an bich zurück.

Fanch. Immer irgend eine artige Thorheit - Florine, meine Toilette.

Flor. Sogleich.

Fanch. Und was ift denn das für ein anderes Abenteuer, deffen Sie erwähnten ?

St. Val. O das ift im tragisch-pathetischen Styl! Hören Sie nur.

Fanch. (zu Florinen, bie zuhorcht). Nun, wirst du bald gehen? Flor. (leise im Abgehen). Huch gar nichts bekommt man zu hören.

et. Bal. Der Prafident, der diese Prior, der Commandeur und ich, wir haben diese Nacht ein göttliches Souper fin verzehrt, in meinem kleinen Hause in der Vorstadt Saint Martin, wohn Sie durchaus nie kommen wollen. Wir waren nach unserer Gewohnheit sehr mäßig, und haben uns ganz ordentlich zwischen 6 und 7 Uhr nach Hause begeben.

Fanch. Gehr erbaulich.

St. Val. Indem ich durch eine abgelegene Straße fahre, höre ich schreien. Ich sehe ein junges Mädchen von ein paar Bedienten nach einem Wagen schleppen. Sogleich laffe ich halten, falle mit meinen Leuten über die elenden Kerls her, und ergreife die Schöne. Sie wird ohnmächtig. Was war zu thun? — ein Mädchen von etwa 17 Jahren — hübsch wie Sie — die Zeit war kostbar, ich mußte zu meinem Oheim dem Minister, der Punkt 8 Uhr aufsteht — mein kleines Haus kaum 100 Schritte von da, die Frau meines Hausverwalters, ein braves Weib — flugs bringe ich die schöne Ohnmächtige zu ihr, und wie der Wind fahr' ich zu meinem Oheim.

Go. Gie kennen das Madchen nicht?

Ranch. Und liegen fie? -

St. Val. In der reizendsten Ohnmacht von der Welt. Nachdem ich meinem Oheim einen guten Morgen gewünscht, und ihm weiß gemacht hatte, daß ich die ganze Nacht vertrefflich geschlafen, wollt' ich gleich wieder zurück in die Vor-

XIX.

stadt, von meiner Unbekannten Erkundigung einzuziehen, und wenn sie es verlangen wurde, sie ihren Eltern zuruckzubringen! da läßt sich ein Herr von Forcebrune bei mir melden-

Ed. Ich hab' ihn oft gesehen.

St. Val. 26! der Berr fennt ihn?

Eb. Der größte Roue am gangen Sofe.

St. Bal. Und der Rauber meiner Kleinen. Er hatte mich erkannt, fagte mir dies und jenes, ich perfiflire ihn ein wenig, er wird boje, und — (er fieht nach ber Uhr) in einer halben Stunde im Busche von Vincennes.

Ed. Und Berr von St. Bal will allein dahin gehen?

St. Bal. Mein Gabel ift im Wagen.

Fanch. Und das Madchen blieb allein — in einem fleinen Saufe?

St. Val. Zum Genker! mas follt' ich benn machen? Fanch. Könnt' ich fie nicht zu mir bringen laffen?

Et. Val. Bravo! das geht! (Er zieht eine Schreibtafel heraus, und schreibt mit Bleiftift.) Ein Wort an meinen Hausverwalter, und er wird fie Ihnen abliefern.

(Florine und Champagne bringen eine Teilette. Sanchon feht fich bavor, Florine macht ihr bas Saar gurecht.)

Fanch. (zu Champagne). Geh' hinauf zu Vincent, und fage ihm, ich hätte mit ihm zu fprechen.

Et. Val. Bor allen Dingen laffen Sie mir ein Frühftud geben. Rüchtern schlage ich mich niemals.

Champ. und Flor. (bei Geite). Ochlagen?

Ct. Bal. Rur eine Kleinigkeit gum Unbif.

Fanch. (zu Champagne). Geh'. (Zu Saint Bal.) Upropos, Berr von Saint Bal, ich habe die Ehre Ihnen Berrn Eduard, ben liebenswürdigen jungen Maler, vorzustellen.

St. Bal. Bon bem Gie mit mir geforochen haben? (Leife.) Er scheint ein fehr artiger junger Mann. (Laut.) Gehr erfreut, mein Gerr, Ihre Bekanntschaft zu machen.

Ed. Ich weiß die Ehre zu schätzen. (3n Fanchon.) Aber ift es nicht schade, die schönen Baare so zu verstecken?

St. Val. Jammerschade, auf Ehre! und statt alles Kopfpuges ein simples Tuch —

65. Das fie aber doch jum Entzücken fleidet.

St. Bal. Gie nennen bas? -

Fanch. En Marmotte, mein Berr.

(Champagne bringt Wein und Brot, und geht wieder ab.)

#### Eduard.

Womit sich and're täuschend schmücken, Bergebens buhlt die Kunst um sie; Fanchon bedarf, um zu entzücken, Nur was Natur ihr lieh. Nuch bei des Mangels hartem Drucke, Blieb ihre Seele rein wie Schnee. Wie manche wünscht zu ihrem Schmucke Sich Fanchons Negligé!

Et. Bal (cffent und trinfent). Der junge Mensch ift geist-

Fand. (wirft ihr Oberfleit ab, und fieht ba als Caveyarein, puht fich vor bem Spiegel).

Et. Bal. Die Echenfte foll leben!

Co. (qu Sanden). Bedanken Gie fich doch.

St. Bal. (Sarden anietent). Auf die Gefundheit berjenigen, an die ich jeden Morgen querft bente.

Co. (gu Fonden feife). Es geht ihm wie mir.

Fanch. (ladelne). Denten Gie auch, Gaint Bal?

Et. Bal. Manchmal, aber nie bei Ihnen.

Eb. Das glaub' ich. Das Berg hafcht dem Geifte jeden Gedanken weg.

St. Bal. (bei Geite). Nicht übel. (Laut.) Die Stunde ruft in den Bufch von Vincennes. Ich bin nicht gern der lette.

Co. Gie haben feinen Gefundanten?

St. Bal. Rein, warum?

Cb. Ich fenne Ihren Gegner, er kommt nicht allein.

Ct. Bal. Was fummert's mich?

Ed. Berr von St. Val, der Muth macht nie die Vor- ficht überfluffig.

St. Val. Sie haben Recht, aber nun ift es zu fpar. Wo foll ich Jemanden finden? (Bei Seite.) Aber — warum nicht? (Laut.) Mein Herr, wollen Sie mir die Ehre zeigen, mein Sekundant zu sem?

Ed. Ich hole sogleich meinen Degen.

Flor. (bei Geite). Geinen Degen?

Ranch. Eduard, wo denken Gie bin?

Ed. Die Wahl des Herrn von Saint Bal ift mir zu fchmeichelhaft.

Flor. Aber die Sekundanten muffen sich ja auch zu- weilen mit herumschlagen?

Nanch. (angfilich). Wirflich?

St. Val. Sein Sie gang ruhig, ich bring' ihn Ihnen wohlbehalten zurück.

Co. (mit Burte). Auch ich hoffe Gie zurud zu bringen.

Bleib, holbes Mabchen, unerschüttert, D trube nicht ber Augen Glang.

#### Saint Bal.

Sa! wenn bie Schönheit für uns gittert, So reicht uns auch ber Sieg ben Krang.

Auf! baß wir siegend wieberfehren! Mit mir, bu wad'rer Kampfgesell!

#### Eduard.

Wohlan! und auf bem Feld ber Chren Erwachse junge Freundschaft schnell!

Beide (indem fie fich die Hande reichen und abgehen). Wohlan! und auf dem Feld der Ehren Erwachse junge Freundschaft schnell!

(Beide ab.)

Flor. Daß der Benker auch gerade den Hufaren-Offizier herführen mußte!

## Bwölfte Scene.

Vincent (in einem grauen Kleibe). Die Vorigen.

Binc. Gie haben mich rufen laffen -

Fanch. (mit bewegter Stimme). Ja lieber Vincent, ich wollte dich bitten — (fic gibt ihm ben Zettel von Saint Val.) Du gehst in die Vorstadt Saint Martin in das kleine Haus des Herrn von Saint Val —

Binc. (verwundernb). 3ch? in ein fleines Saus?

Fanch. Wir muffen die Ehre eines jungen Madchens retten.

Vinc. Ich gehe.

Flor. (bei Ceite). Eines jungen Madchens?

Fanch. Du zeigst dies Billet der Frau des Sausverwalters, bringst das Mädchen hieher, und führst sie in jenes Zimmer.

Flor. (bei Ceite). Welch ein Beheimniß!

Fanch. Dort bewahrst du sie, bis ich vom Boulevard zurückkomme. Nimm einen Wagen, eile, es ist von einer guten Handlung bie Rede.

Vinc. Verlaffen Gie fich auf mich. (216.)

Flor. Der arme Eduard! wenn er das Opfer wurde -

Fanch. (immer febr bewegt). Meine Leier.

Flor. Ich febe im Beifte zwei verdammte blanke Degen

Fanch. Borft bu nicht? Meine Leier.

Flor. (bolt fie und hangt fie ihr um). Fanchon wird biesmal auf dem Boulevard nicht fo beiter fein als gewöhnlich.

Wanch. Warum Mademoifelle ?

Flor. Weil — je nun; weil so gar wenig dazu gehort, um einem ehrlichen Manne bas Lebenslicht auszublafen.

Fanch. Meine Sandschuh.

Flor. (bolt fic). Da find fie. Ei, Gie find wohl recht glucklich, daß Gie fo ruhig fein fonnen.

Fanch. (zieht bie Santichuh verfehrt an). Warum follt' ich das nicht fein?

Flor. (bei Geite). 3ch erfticke.

Fanch. (bei Geite). Ich fann nicht mehr.

## Dreizehnte Scene.

Champagne. Bertrand. Augustin. Martin. Die Borigen.

Champ. (querft). Man fragt und ruft und schreit nach Berrn Martin.

Mart. (aus bem Rabinet mit einem Abftauber von Febern in ter hand). Da bin ich, was will man von mir? Ich, Papa Bertrand, mein fünftiger Schwieger = Papa!

Fanch. (bei Geite). Der Bewürgframer! follt' er er=

fahren haben ?. -

#### Bertrand.

Ach, ein Unglück ift geschehen! Meine Tochter — beine Braut — Fort! laß uns zum Nichter geben, Klagen, schreien überlaut!

## Augustin.

Mein' Abele gu entführen!

Nanchon (bei Geite).

Sa! vermuthlich jenes Matchen -

#### Martin.

Bollt' ihr mir bie Kehle schnüren? Meine Braut in frember Hand? Wie? wann? wer? was? wann? wie? wo? Ich verliere ben Berstand.

#### Bertrand.

Ja es geht mir eben fo!

#### Martin.

Schwiegerpapa!
Steht boch nicht so hölzern ba, Lauft und rennt,
Was Ihr könnt,
Schafft sie wieber.

#### Bertrand.

Romm nur mit.

#### Martin.

Reinen Schritt!

## Augustin.

Sa! von mir wird fie vertheibigt! Nache bem, ber fie beleibigt! Ich befreie fie!

#### Martin.

Und ich heirathe fie.

Bertr. Meine Schwester seibst hat mir diese schreckliche Reuigkeit hinterbracht, da lief ich zu dir, da begegnete mir mein Reffe Augustin, der sagte mir, daß du hier arbeitetest —

Fanch. Seid ruhig, mein Freund, vielleicht -

Bertr. Uch, meine gute Dame! ohne diesen abscheulichen Zufall! ich war auf dem Wege, so glücklich zu werden! ich stand schon im Begriff, die wohlthätige Person zu entbecken, die im verflossenen Jahre meine Ehre und mein Leben rettete.

Fanch. Ehre und Leben?

Berte. Durch den Vorschuß einer beträchtlichen Gumme.

Fanch. (bei Geite). Er kennt mich nicht.

Bertr. Dabei hat sie ihren Namen so edel und forgfaltig verheimlicht. Was hatte ich nicht d'rum gegeben! aber jest, jest kann ich nur an meine Tochter benken!

Mug. Wir burfen feinen Augenblick verlieren. Kommen Sie, Obeim.

Fanch. Ich wiederhole es, noch ist nichts verloren.

Bertr. Wie?

## Finale. Fanchon.

Abele wird gefunden, Ich barf es euch versprechen; Es wird ein Biedermann Den fühnen Frevel rachen.

## Bertrand. Augustin. Martin.

Ihr gießet Balfam in bie Bunben, Mehmt unfern Dant im voraus an.

#### Bertrand.

Sie wieder an meinen Bufen bruden, D welch' Entzuden!

### Augustin.

- Mit biefer Fauft ben Rauber befiegen, D welch' Bergnugen!

#### Martin.

Satt' ich nur Muth in folden Uffairen, Ich wollt' ihn lehren!

#### Mile.

## Fanchon und Florine.

Hofft! ein Jüngling brav und bieber Nettet sie aus Näubers Gewalt. Fasset Muth! ihr seht sie wieber, Balb! balb!

## Bertrand. Augustin. Martin.

Fort! wozu die Klagelieber? Forscht nach ihrem Aufenthalt! Muth gefaßt, wir sehen sie wieber, Balb! balb!

(Alle ab. Fanchon zulett, nachbem fie Florinen burch Zeichen noch allerlei aufgetragen. Florine geht in's Schlafzimmer.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

# Erfte Scene.

## Florine (allein).

Es schlägt schon ein Uhr und noch keine Nachricht! — Immer muß ich an Eduard denken! — sollt' er sich geschlagen haben? — D gewiß, er hat sich geschlagen — Sollt' er verwundet sein? — Und ich bin nicht da, um ihm beizusteh'n! — die vermaledeiten Duelle! — Wenn ich König ware, wahrshaftig, ich wurde folgendes Gesetz publiciren lassen.

Sört, es ergeht von Amors wegen An alle Liebende das Gebot: Nur für die Geliebte zieht den Degen, Nur für die Geliebte schießt euch todt. Und fintemal nichts zu erwerben Bei solchem heillosen Durst nach Blut; So sollt ihr sparen euren Muth, Um täglich durch der Liebe Glut In der Geliebten Arm zu sterben.

Ich höre Jemand — Wär' es Eduard? — O nein, es ist Vincent — mit dem jungen Mädchen — wer ist nun die wieder? — das muß ich erfahren.

# Bweite Scene. Vincent. Adele. Florine.

Binc. Kommen Sie nur herein, Mademoiselle, ohne alle Furcht.

Flor. (bei Ceite). Ein artiges Befichtchen.

216. Wo führen Gie mich bin?

Flor. Gie find hier bei ber fconen Fanchon.

Md. Fanchon? Das Leiermadchen, von dem ich fo oft gebort habe?

Binc. Und die Gie werden fennen lernen.

Flor. Darf man wiffen, wer Mademoifelle ift? Woher Mademoifelle fommt? Bas Mademoifelle will!

Ad. Ich werde Ihnen schwerlich antworten können. Ich bin noch so verwirrt durch eine Begebenheit —

Flor. Mademoifelle hat Begebenheiten gehabt?

Ad. Ja wohl. Ich wurde plöglich aus den Armen meisner Tante geriffen —

Binc. (gieht fie nach fich), Kommen Gie mit mir.

Flor. Wo will Er fie benn hinführen?

Vinc. Wohin ich Befehl habe.

Flor. Wie? - Ich foll nicht einmal erfahren, wer Mabemoifelle ift?

Vinc. Ei ja doch, warum das nicht?

Für's Erste follen Sie wissen — Doch Sie verrathen mich nicht — Ein Mädchen, schon zum kussen, Ein wahres Madonnen-Gesicht, Sehr jung noch meinem Ermessen, Ein liebes bescheibenes Kind; Bon Neugier nicht beseisen, Wie manche And're sind.

(Er geht mit Abelen in's angewiesene Bimmer, und schließt binter fich gu.)

Florine (allein). Buh! ber Bar! — und wenn ich meinen Scharffinn in Unkosten segen will, so errathe ich's wohl ohne ihn. — Der Gewürzkrämer, ber außer sich ist — Fanchon, die ihm Hoffnung macht — o, sicher ist das Mädchen Bertrands Tochter. — Wie nun, mein höslicher Herr Vincent? — Sie haben vergessen, daß ich ein pfissiges Kammermädchen bin.

# Dritte Scene.

## Florine und der Abbé de Lattaignant.

Latt. (ber bie letten Borte hörte). Guten Morgen, pfiffi= ges Rammermadchen.

Flor. Ei, fieh' da, der Berr Ubbé de Lattaignant.

Latt. In eig'ner hoher Person.

Flor. Die gewöhnlich, gefund und frisch?

Latt. Wie gewöhnlich.

Flor. Ein berühmter Liederdichter -

Latt. Mein Frohfinn gilt für Talent.

Flor. Huch mitunter ein braver Zecher.

Latt. Wofür ware ich benn Kanonikus zu Rheims? — Wo ist beine Gebieterin? Noch auf dem Boulevard?

Flor. Gie wird nicht lange mehr ausbleiben.

Latt. Man erwartet mich doch zum Effen?

Flor. Ein wenig zu fruh find Gie gekommen.

Latt. Ich wollte vorher die Lifte und die Zahl der Gafte wiffen.

Flor. Wenig Personen.

Latt. Defto beffer.

Ich fann das vornehme Schmaufen nicht leiben! Da frieren und flichen die gaufelnden Freuden; Bei filbernen Sternen und goldenen Schlüffeln Die Falten der Stirne fein Lächeln verwischt; Man sitht in Parade vor rauchenden Schlüffeln Aus allen vier Welttheilen aufgetischt; Man lacht ohne Geift, man hört ohne Ohren, Und schnell wie der Blig Geh'n Hunger und Witz Mit einander verloren!

Ich lobe mir immer die Tafelrunde Im fleinen Zirfel, in traulicher Stunde, Den Freunden nah' und nahe der Flasche, Wo zur Minute die Stunde sich fürzt, Wo ich die statternde Freude hasche, Durch Aller entfesselten Geist gewürzt; Und liebliche Thorheit mit Kosen und Schwähen, Sie gautelt umher, Sie muß beim Desert Sich zwischen und sehen. Flor. Allerliebst! Gie fommen fehr gelegen, um und aufzuheitern, denn wir find heute fo traurig, fo traurig. -

Latt. Sier im Saufe Traurigkeit? Das ift etwas Neues?

Flor. Allerlei Abenteuer, eine Entführung, ein umgeworfener Blumenkorb, ein Duell, ein Portrait, ein schöner junger Mensch als Sekundant, ein troftloses Sträußermädchen, ein Geheimniß — kurz, ein vollständiger Roman.

Latt. Was Teufel plauberft bu ba?

Flor. Ein junges Madden ift in diefes Zimmer eingesperrt.

Latt. Ein junges Madchen?

Flor. Coon, ohne ein Wort bavon ju miffen.

Latt. Das glaube ber Benfer.

Flor. Die Unschuld selbst.

Latt. Darf man fie feben?

Flor. Die Thur' ift verschloffen.

Latt. Bielleicht burch bas Schluffelloch. (Er gudt.)

Flor. Pfui, wer wird fo neugierig fein?

Latt. Ich sehe Niemand als Vincent.

Wlor. Gang recht.

Latt. Gie sprechen -

Flor. Berfteben Gie etwas?

Latt. Nichts — Ich, jest erblick' ich die Unschuld — aber fie fieht sehr linkisch aus.

# Vierte Scene.

Fanchon. Die Vorigen.

Latt. (immer am Schliffelloche). Hubsche Augen! — ja — Lippen wie Rosenknospen — aber warum muß sie denn ganz allein mit dem alten Vincent da d'rinn stecken?

Fanch. (folagt ibn auf bie Schulter). Das ift mein Geheimniß, Berr Abbe!

Latt. 216! willfommen das fcone Leiermadchen!

Fanch. (läßt fich von Florinen tie Leier abnehmen, und wirft fich auf ten Stuhl). Noch Niemand zurück aus dem Busch von Vincennes?

Flor. Ach! nein.

Fanch. Auch mein Bruder noch nicht angekommen? Wlor. Noch nicht.

Fanch. Ich begreife diese Berfpatung nicht.

Flor. Die junge Person ift dort.

Fanch. Du haft fie gefeben?

Flor. D ja, und habe fogleich errathen -

Fanch. Lag und allein. (Florine ab.)

Latt. Bum Benfer, was fehlt Ihnen denn?

Fanch. (troduct fich bas Beficht). Es ift fo beiß -

Latt. Gie scheinen unruhig?

Fanch. Richt doch, lieber Abbe.

Latt. Richt boch? — Ei, ja doch. Hab' ich Sie boch nie traurig gesehen, außer bei fremden Leiden. — Etwa die junge Unbekannte?

Fanch. Haben Gie mir das Lied für die neue Marschal-Iin von Villancourt mitgebracht?

Latt. Die Tochter des Financiers? — Das kleine Ding hat fuß geträumt.

Fanch. Sie wird biefen Abend zum erften Mal auf dem Boulevard ihre Livreen und neuen Equipagen zur Schau ftellen.

Latt. Ich habe nur noch sechs Couplets zu machen.

Fanch. Comachen Gie fie, ich bitte, noch vor dem Effen.

Latt. Wird Gaint Bal hier fpeifen?

Fanch. (verwirrt). Ich glaube.

Latt. Und der junge Maler?

Fanch. Eduard?

Latt. Ich bin ihm gut, und Gie, Gie haffen ihn auch nicht. Wird er hier fein?

Fanch. (feufgent). 3ch hoff' es.

Latt. Mein Gott! wie Gie bewegt find!

Fanch. Mem Lied, Berr 216bé.

Latt. Fanchon! Fanchon! wo haben Gie unfern Froh-

Fanch. Mein Lied, ich bitte. Da gehen Gie in dies Boudoir.

### Lattaignant.

Wohlan! beim hochgefüllten Glas Thu' ich gereimt Buße, Dies Bondoir ist mein Parnaß Und Fanchon meine Muse! Schon fühl' ich, sie begeistert mich. Geschwinde! geschwinde! — Doch webe, wenn den Neim ich sinde, Und lasse die Bernunft im Stich!

Latt. (er geht in bas Bouroir. Fanchon schließt ihn ein, und flopft an bie Thur gegenüber).

Fanch. Mach' auf, Bincent, ich bin es.

# fünfte Scene.

Vincent. Abele. Fanchon.

Vinc. Kommen Gie, Mademoifelle.

Fanch. Bor allen Dingen fagen Sie mir, find Sie bie Sochter bes Gewurgerämers Bertrand?

Atd. Ja, Madame.

Fanch. Ich nehme herzlich Theil an dem, was Ihnen gugestoßen. Sie find mir empfohlen worden durch den Gerrn von Saint Bal, Ihren Befreier.

216. 21ch, den möcht' ich gern feben.

Fanch. (bei Seite). Huch ich.

216. 2Bo ift er denn?

Fanch. Er schlägt sich in diesem Augenblick mit Ihrem Entführer.

21d. 21ch, er ist gar zu gütig.

Binc. (gu Fanchon). Sie ist gewaltig naiv.

# Sechste Scene. Klorine. Die Vorigen.

Flor. (athemios). Eine große Neuigkeit! — Eduard — ift gesund und frisch!

Kanch. Woher weißt du?

Rlor. Er fteigt eben aus dem Wagen.

Binc. Warum follt' er denn nicht gefund fein?

Klor. Da find fie fcon.

## Siebente Scene.

Die Borigen. Saint Bal und Eduard (fommen Hand in Hand).
Saint Bal.

D laß bein Gerzchen nicht mehr pochen, Als Sieger fehren wir zuruck! Der Naub ber Unschuld ift gerochen, Der Nauber flucht bem Mißgeschick. Doch irrt, wer durch ber Chre Glang Mich zu verblenben meint; Den theurer als ber Siegesfrang Ift mir ber neue Freund!

Fanch. (mit einem Blid auf Ernart). Sie glauben nicht, mein Berr, wie angenehm es mir ift, Sie wieder ju feben.

St. Bal. (leife gu Ebuard). Das gilt Ihnen , Berr Dberft.

Co. Still! (Laut.) Wir find glücklich, wenn Fanchon um uns beforgt war.

St. Bal. Cieh' ba, bas ift ja wohl gar die Dame von biefem Morgen, beren Retter ich ju fein die Ehre habe?

216. Ift das der herr, der -?

St. Val. Ja, zum Teufel! ich bin der Herr. Ihr Retter aus den Krallen des Herrn von Forcebrune, den ich so eben einen tüchtigen Circumfler gegeben habe.

216. 21ch bitte gehorsamst! Gie find gar zu artig.

St. Val. Ich bin gar zu artig. (Er lacht aus vollem Galfe.) Auf Ehr', das ift delicios.

Latt. (flopft inwendig). Aufgemacht! aufgemacht!

Ct. Bal. Wer larmt ba ?

Co. Es ift Lattaignants Stimme.

Fanch. Er hat mir vor Tische noch Couplets machen muffen, und aus guten Ursachen habe ich ihn eingeschloffen. (Lattaignant klopft.) Geduld, mein schöner Gefangener. (Sie öffnet.)

Lattaignant (traffert indem er herauskommt). Die Liebe kennt nicht Rang noch Stand, Und alles macht fie gleich.

(3u Vanchon.) Da ift Ihr Lied. (Gibt ihr ein Papier.) Gehor- samer Diener, Gerr von Saint Bal, guten Tag, mein kleiner Raphael.

XIX.

St. Bal. Wenn ich bas bicke Gesicht am fruhen Morgen erblicke, fo lache ich ben gangen Tag.

Go. Es ift Momus in der Priefterfraufe.

Fanch. Schade, daß die Melanchelie ihn fo finfter macht. Latt. Ein Jeder arrondirt fich nach feiner Weife.

(3n Florinen.) Ift das die —?

Flor. Die Unschuld, Herr Ubbé.

Latt. Ja, ja, ich erkenne fie wieder.

Kanchon, du haft uns eingeschlossen? Den Einen bort, die And're hier? Sprich, was bedeuten biese Possen? Was fürchtest du von ihr und mir? Mamsell scheint traurig und zerstreut; Parbleu, statt meinen Bers zu seisen, Konnt' ich ja meine Fröhlichseit Mit einem hubschen Mädchen theilen.

Alle (außer Fanchon und Avele). Gern wollt' er feine Fröhlichfeit Mit einem hubschen Madchen theilen.

Mo. Der Herr find febr gütig.

Fanch. Ich werde Sie zu Ihrem Bater bringen laffen. Ab. D nein, Madame.

Fanch. Warum nicht?

#### Moele.

Der Bater will, ich foll heirathen Den Tapezirer Martin, Meinen sehr hochgeehrten Bathen!

(Mit einem Knir.) Allein ben mag ich nicht, Ich haß' ihn wie bas Tieber, Und fage ihm in's Gesicht, Ein And'rer ist mir lieber. Rennt ihr wohl Augustin? Meinen lieben kleinen Coufin?

Latt. Uha! Gie lieben ben fleinen Coufin?

Md. (m it einem Knir). Ja, mein Herr, auf Weihnachten wird es feche Jahr.

St. Bal. Sechs Jahr auf Beihnachten! Sie werden ihn heirathen. (Bu Fanchon.) Sie muffen fie hier behalten.

Fanch. Wie fann ich das?

St. 23al. Sie muffen fie mahrhaftig hier behalten. Soll ich fie denn gerettet haben, um fie aufopfern zu feben?

Ed. Aber der Bater -

St. Val. Ich will ihm schon das Verständniß eröffnen. Man könnt' ihn holen laffen.

Flor. Vincent ift wohl fo gut -

Vinc. Ich zum Gewürzframer gehen? Fanchon weiß wohl, daß das unmöglich ift. Ich werde es Champagne fagen.

Mb. Er wohnt gleich neben dem Zahnarzt, dem Paftetenbacker gegenüber, in der zweiten Stage hinten hinaus. (Bincent ab.)

Et. Val. Es wird bald Mittag sein. Ich muß noch Toilette machen, und eine Bisite, von der nicht loszukommen ift. Aber ich wohne nur drei Schritt von hier, in einer halben Stunde bin ich wieder bei Ihnen.

Ed. Hoffentlich werden wir den übrigen Zag beifammen bleiben?

St. Val. Der Zag hat unter gunftigen Vorbedeutungen für mich angefangen.

Latt. (zieht ein sides Bertefenille aus ter Tafche). Ich will unterdoffen hier in der Nähe ein Dugend Gedichte zu Ramenstagen austheilen.

St. Bal. Sie haben wohl ein ganzes Magazin vorräthig? Lattaignant.

Auf alle Tag' im Jahr',
Halt' ich die Berfe bereit;
Da ist ein Hans, ein Balthafar,
Ein Karl, ein Friß, ein Theodor,
Ein Kafpar und ein Melchior,
Ein Minchen, eine Amalia,
Ein Lottchen, ein' Eulalia,
Brigitte, Kunigunde,
Eufanne, Rofamunde.
Wird alles gedankenlos spendirt
An jene wie an diese;
Doch wenn das Herz den Reim dictirt,
Eteht im Kalender Louise!

St. Val. Auf; Wiederschen, meine Schone! Ich vertraue Ihnen unterdeffen meine Seldin.

Fanch. Ich werde den Bater erwarten.

St. Val. Ich will sie in vollem Ernst mit dem kleinen Cousin verheirathen.

Co. Gine brollige Idee.

St. Val. Was foll man thun? Glücklich machen ist einmal meine Liebhaberei. (Ab mit Lattaignant.)

Fanch. (einen Bormand fuchend). Wie heißen Gie, Mademoiselle?

Md. Abele, Madame.

Fanch. Sie haben vielleicht biefen Morgen noch nicht gefrühftlickt?

Atd. 21ch nein.

Fanch. Mit dem Mittagseffen möcht' es noch eine Beile bauern. Wollen Sie -

Ald. Ach ja, recht gern.

Fanch. Florine, nimm sie mit bir, und bewirthe fie. Flor. Kommen Sie, mein schönes Kind, ich sterbe schon längst vor Begierde mit Ihnen zu plaudern. (Mit Abele ab.)

# Ad) te Scene.

#### Fanchon und Eduard.

Fanch. Endlich find wir allein, und ich barf mich ohne Zwang freuen. D ich bin fo unruhig um Sie gewesen.

Co. Bar ich es weniger? Man barf bas Leben lieben, wenn man Sie fennt.

Fanch. D'rum fein Sie fünftig nicht fo rafch es in Be-fahr zu fegen.

Ed. Konnte ich anders? — Wer fragt auch nach mir? Fanch. Eduard, ich habe ein Projekt gemacht — Ich will nach Savonen zurückkehren.

Cb. Paris verlaffen?

Fanch. Ich will meine lieben Berge wiedersehen. Ich will einen liebenswürdigen talentvollen Maler dahin führen, von dem ich für mein ganzes Vermögen nur ein einziges Gemälbe fordere.

Ed. Wie?

## Fanchon.

In heiterer Abenbsonne Strahlen, Dort, wo die Alpen-Nose keimt, Laß ich die liebe Hütte malen, Bo meine Kindheit ich verträumt. Nur mein Gemahl barf mich begleiten, Das ist so Landes Sitt' und Brauch; Gern würd' ich bir die Farben bereiten — Doch malst du wohl die Landschaft auch? Ed. Ich verftehe bich, gutes, holdes Gefchopf! Wie? Fanchon könnte ben Juldigungen der Residenz entsagen? Fanch. Nur Giner hat mich für ewig gefesselt.

Co. Bei diesem Reichthum, der fich noch täglich mehrt? Fanch. Ich habe zu viel für mich, genug für zwei. Co. Ich! mußten Sie was in meinem Herzen vorgeht — Fanch. Sprechen Sie, Eduard.

Co. Es gibt Lagen -

Fanch. Sind Sie nicht frei? Richt von geringer Bertunft wie Fanchon? Was konnte sich zwischen uns stellen? Ed. Das Glück.

Durch Glück und Zufall Neichthum erben, Das hat der Zufall mir verfagt; Wie hatt', um beine hand zu werben, Ich Aermster je gewagt? Will man im Chestand erringen Ein danerhaft Geschick, Co muß ein Jeder die Hälfte bringen Von Liebe wie von Glück.

#### Fanchon.

Daß eine Grille nie bich lenke, Die nur gemeine Seelen frankt! Entehren jemals die Geschenke Bon bem, der und sein Gerz geschenkt? Die Liebe theilet unbefangen Was Einem nur bas Gluck beschieb, Und zwischen Geben und Empfangen Dlacht Liebe keinen Unterschieb.

Ed. Ach! wenn ich gleich Ihnen —

Fanch. Reich ware? Run das läßt fich wohl machen. (Sie hapft zu einem Schreibtisch und holt ein Bapier.) Sier, mein Gerr, Sie haben ein recht artiges Gut in der Gegend von

Chambern gekauft, es liegt gang nahe bei der Gutte meines Baters, ift bequem und angenehm.

Ed. Wer? - 36? -

Fanch. Wenn Gie mir nicht glauben wollen, fo glauben Gie biefem Kontraft. Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift.

Ed. Ist es möglich?

Fanch. Sie werden da unter einem armen aber arbeitfamen Wölkchen wohnen, beffen Freund, beffen SchutzGott Sie sein werden; denn ich sage es Ihnen vorher, Sie
werden viel Gold aussvenden muffen. Da finden Sie die
reizendsten Gegenden für Ihren Pinsel, auch allerliebste
Bauernmädchen gibt es in meiner Heimat. Ich habe bemerkt,
daß Sie die geräuschvolle große Welt nicht lieben, Ihr
Gut ist ganz für die süße Einsamkeit geschaffen. Also, mein Herr,
wenn Sie nicht zu Fanchon kommen wollen, so wird Fanchon bei Ihnen eine Freistatt suchen muffen, um den Rest
ihres Lebens da zuzubringen.

Ed. So viel Großmuth — o Liebe! Dankbarkeit! ich kann nicht länger widerstehen — herrliches Mädchen! ich liebte dich noch lange nicht genug!

Fanch. Seit lange schon waren Sie allein der Gegenstand, für den ich handelte. Sie mit dem Schicksal verföhnen, bas an mich verschwendete, was es Ihnen ungerecht entzog, das war mein Lieblingsgedanke! Immer sah' ich nur Eduard. Mit ihm —

Ed. (entzückt). Ja! ja! mit dir, ewig mit dir. Du flegst über die Macht der Vorurtheile. Es ist die Zeit mich zu entdecken — erfahre wer ich bin —

## Meunte Scenc.

Die Vorigen. Bincent. Fran von Rouffel (mit zwei Lafelen, in ber nämlichen Livre, welche Bincent im erften Act trug).

Binc. Frau von Rouffel.

Fr. v. R. Mein Reffe bier!?

Co. Gott! (Gr ffürst haftig fort.)

Fanch. (höchft erfraunt). Ihr Deffe?

Binc. (eben fo). Ihr Reffe?

Fr. v. R. In diefem Saufe? — Mein liebes Kind, fage deiner Gebieterin, Frau von Rouffel wollte mit ihr sprechen.

Fanch. (unbeweglich). Ich athme faum.

Fr. v. M. Berfteht Gie mich, Mamfell?

Fanch. Die gnädige Frau waren — bie Tante von Eduard?

Fr. v. N. Eduard? Was foll das heißen! — Es war der Oberst von Francarville.

Tanch. (bei Geite). Betrogen hat er mich!

Fr. v. R. Mun? werde ich benn die berühmte Fanchon nicht zu sehen bekommen?

Binc. Die gnädige Frau fprechen mit ihr.

Fr. v. A. Diese? (Bei Seite.) Sie ist hübsch. (3n ben Lafeien.) Erwartet mich an meinem Wagen. (Sie gehen. Lant zu Vanchon mit Uebermuth.) Ich habe mich über Sie zu beklagen, und vielleicht noch weit mehr als ich glaubte.

Fanch. lleber mich, gnadige Frau?

Fr. v. R. Sie ist so verwegen gewesen, sich meiner Livree zu bedienen, um Ihre Wohlthaten auszutheilen.

Binc. (leife zu Fanchon). Ihre Leute find mir nachgeschliechen, wir können nicht mehr leugnen.

# Fr. v. R. Run? Was fann Gie darauf antworten?

Ich weiß, Sie streuen bes Wohlthuns Camen, Wohin Sie bliden, wohin Sie geh'n; Die holbe Tugend nachzuahmen, Konnt' ich bem Drang' nicht widersteh'n; Und als dem Armen bas Herz entbrannte, Gerettet er an die Brust mir fank, Da wollt ich verboppeln seinen Dank, Indem ich Ihren Namen nannte.

Fr. v. N. (halblaut). Eine artige Wendung. Gie scheint wohl gar Verstand zu haben.

Binc. Warum benn nicht?

Fr. v. A. (übermuthig). Ziemt es einer folden Perfon bie Wohlthätige zu fpielen?

Binc. (bei Ceite). Das Blut focht mir in ben Udern.

Fr. v. N. Eine Fanchon untersteht sich den Namen Rouffel zu compromittiren? Eine Fanchon macht Unsprüche auf Hochachtung?

Fanch. (mit Burte). Frau von Rouffel vergift, daß Sie bei mir ift.

Fr. v. R. (herabstimment). Wie fo?

Vinc. (mit Mühe an fich haltent). Fanchon hat freilich großes Unrecht gegen Sie — o fehr großes Unrecht.

Mo Leiben, von Ihnen vergessen, Thränen erpressen, Da gießt sie, mit schweigenbem Munbe, Del in die Bunde; Will aber, sie bankend zu nennen, Armuth sie kennen, So tont bem entschwundenen Grame Ihr edler Name, Daß alle, bie Ihnen begegnen, Lauter sie segnen — Ei freilich! freilich! Das Berbrechen ist abscheulich.

Fr. v. M. Ich glaube gar, ber gute Mann -

Binc. Ift fehr empfindlich, Ew. Gnaden eine Person übel behandeln zu sehen, der Sie doch nur Lobsprüche schulbig waren.

Fanch. Rubig, Bincent.

Binc. Rein, das leid' ich nicht.

Fanch. Lag und allein, ich bitte bich.

Vinc. Sie ist zu gut, ich hab' es ihr immer gesagt. Ja, ja, Sie sind viel zu gut. (216.)

Fr. v. R. Wohlan, ich will Ihre Kühnheit vergeffen, unter ber Bedingung, daß Sie nie wieder wagt, sich meiner Livree zu bedienen. Aber — was ich nie verzeihen kann,
ist die Verwegenheit, meinen Neffen, den Oberst von Francarville, an sich zu ziehen. Durch ein hübsches Lärvechen einem solchen Liebhaber den Kopf verdrehen, das schmeichelt, nicht wahr? Einen Jüngling von so hoher Geburt zu Ihren Füßen — vielleicht bildet Sie sich gar ein,
Ihren Gemahl aus ihm zu machen?

Fanch. 3ch? Eduards Gattin?

Fr. v. N. Immer Eduard? Was foll benn ber Eduard? Fauch. Unter biefem Namen, gnabige Frau, ift er in mein Haus gekommen, hat fich für einen armen Maler ohne Freunde und Verwandte ausgegeben.

Fr. v. N. Seit drei Monaten schreibt er uns Briefe von seinem Regiment datirt. O das ift lauter Lift und Trug, und Sie, mein Kind, hat darum gewußt. Fanch. Ich lüge nie.

Fr. v. N. Sie hatte nicht gewußt, daß Gerr von Francarville ein Ravallerie-Regiment kommandirt? Daß er jest schon sehr reich und einst mein Erbe ift? Sie könnte leugnen, daß Sie darauf ausging, ihn zu fangen? Seinen Rang, seine Reichthümer zu theilen?

Fanch. (bie mahrend biefer Rebe fichtbar litt, ergreift plöglich ben Kontraft, und überreicht ihn ber Frau von Rouffel mit Burbe).

Fr. v. R. Was ift das für ein Papier?

Fandh. Lefen Gie.

Fr. v. N. (lieft). "Bor Notarius und Zeugen — ist ersichienen Herr Eduard, Maler" —

Fanch. Ihr Reffe.

Fr. v. R. (blättert bas Papier). Das ift ein Kontrakt über ein Gut in Savopen.

Fanch. Das ich fur Ihren Neffen gekauft hatte. Ich hielt ihn für eine verlaffene Baife. Sie sehen, daß ich weit entfernt, den Reichthum des Obersten von Francarville zu begehren, das Meinige mit ihm theilen wollte.

Fr. v. R. Wirklich? — Ei! — nun — man kann sich irren.

Fanch. Und mit welchem Rechte, gnädige Frau, kommen Sie, eine Person zu beschimpfen, die nichts that, als die Ehrfurcht noch vermehren, welche man überall für Sie hegt? — Freilich, diest Person ift von geringer Herkunft, ein bloßes Leiermädchen; was liegt daran, ihre Ehre anzutasten? Sie mit kränkenden Vorwürfen zu überhäusen? — Aber diese Fanchon, die Sie, Madame, verachten, trägt auch ein Herz im Busen, das dem Ihrigen an edlem Stolz nicht nachsteht; auch sie spendet Wohlthaten, nicht gerin-

ger als die Ihrigen: und kurz, Madame, Sie follen wiffen, daß man eben nicht Hochgeboren zu fein braucht, um einige Tugenden zu besitzen.

Fr. v. R. (bei Seite). Welche Sprache! (Laut.) Mademoiselle, Sie setzen mich in Erstaunen. Man hatte mich durch Verleumdungen gegen Sie eingenommen, aber man darf Sie nur kennen, um anders von Ihnen zu urtheilen. In der That, Sie flößen mir Uchtung ein. Sie sind liebenswürdig, brav — vergessen Sie, was vorgegangen.

Fanch. (mit Ralte). Gnabige Frau, ich erkenne die Ehre — Fr. v. N. O nicht mehr diesen Son. Sie sind noch empfindlich. Ich begreife das, ich bin zu weit gegangen.

Fanch. Ich hab's vergeffen.

Fr. v. N. Sie haben so viel kaltes Blut, so viele Burbe behauptet — und dieser Kontrakt — ich werde ihn nie vergeffen. (Sie faßt ihre Sand.) Liebes Kind, sein Sie meine Freundin.

Fanch. Sie beehren mich, gnädige Frau, ich hoffe Stärke in mir zu finden, mich Ihrer Freundschaft würdig zu machen.

Fr. v. N. Aber mein Neffe liebt Sie vermuthlich sehr heftig? — Ich finde das natürlich. Wird er sich von Ihnen lodreißen wollen und können?

Fanch. Es wird ihm schwer werben — ich schmeichte mir damit — aber ich werde ihn an Alles erinnern, was er seiner Familie, seinem Range schuldig ist. Ich werde ihm die ungeheure Kluft zeigen, die uns trennt.

Fr. v. R. (bei Geite). Ein vortreffliches Madchen. (Laut.) Ich muß fort, mein liebes Kind; auf Wiedersehen.

Fanch. Ihre Dienerin.

Fr. v. R. Sie besuchen mich doch? Fanch. Ich werde die Ehre haben.

Fr. v. R. Den Vormittag, vergeffen Gie es nicht. Ich möchte gern noch recht viel mit Ihnen plaudern. — Welch ein liebenswürdiges Geschöpf. (216.)

Fanch. (allein). Eduard! Oberst von Francarville! — fann ich von meinem Erstaunen zu mir selbst kommen! — Um meinetwillen verläßt er Alles? Seit drei Monaten umgibt er mich in dieser Verkleidung? — Welche Liebe! und ich soll ihm entsagen? — Muth! Muth!

Fort! daß die Leier klinge, Dann wird das Gerz mir fill; Geh', Fanchon, geh' und finge Ein fröhlich Baudevill.

Berreiß die schwere Rette, Die um die Bruft sich prest; Die frohe Laune rette, Wenn Liebe dich verläßt.

Rein Unmuth übermanne Das Gerg, das du bezwingst, Und jeden Gram verbanne, Indem du Frende singst.

# Behnte Scene.

Fanchon. Abele. Florine. Augustin. (Gleich barauf) Saint Val und Lattaignant.

Ad. (311 Florinen). Sagt ich's nicht, daß er es ware? Ang. Liebe Abele, ich habe dich so lange nicht geschen-Ad. Seit Sonntag Abend neun Uhr. Wior. Wie viel Minuten?

Ranch. Gute Kinder, möchte ich etwas bagu beitragen können, euch zu vereinigen.

St. Bal (tritt berein). Gie sehen, daß wir geeilt haben,

zurückzukommen.

Latt. Meine Verse sind vertheilt. Ift der Tisch gedeckt? 215. Gieb', Augustin, bas ift ber Berr, der mich gerettet hat!

Mug. 21ch, mein Berr! wie viel Dant! - ich bin -

St. Bal. Bermuthlich der fleine Coufin?

Mug. Ja, mein Berr.

Latt. Ein hübscher Junge.

St. Bal. Ihr liebt euch? Nicht mahr?

Mb. Gang natürlich.

St. Val. O ja.

Mus gartlichen, verwandten Trieben Entspringen fanfte leife Rlagen; Es ift natürlich fich zu lieben. Es ift natürlich es zu fagen. Der Gine faat es ohne Runft, Der And're fest die Worte zierlich; Doch jeder feufit nach Symens Gunft, Und bas ift wahrlich fehr natürlich.

Flor. (leife zu Fanchon). Ich fehe Eduard nicht?

Wanch. (lebhaft). Ochweig.

Mug. Ja, beirathen möchten wir uns gar zu gern, aber der gnädige Berr kennt meinen Obeim Bertrand nicht, ber ift harter als ein Stein, und fo rauh wie eine Burfte! und dann mein Rebenbuhler, der Gerr Martin.

St. Val. Junger Mensch, ich habe in meinem Leben

gang and're Dinge gu Stande gebracht.

# Gilfte Scene.

## Vorigen. Bertrand. Martin. Champagne.

Champ. Sier herein, meine Berren! (216.)

Bertr. Meine Tochter! meine liebe Udele! (Umarmt fie.)

Mart. (gang außer Athem). Eine hochansehnliche Gesellschaft wolle gnädigst verzeihen — ba ist sie ja!

Mug. Dheim, diefer Berr hat Adelen befreit.

Bertr. (3u St. Bal). Mein Herr, ich kann keine Worte finden -

St. Val. Schon gut.

Mart. Um Ihnen auszudrücken. -

St. Bal. Bas ift benn bas fur eine Figur?

Fanch. Mein Tapegirer , herr Martin.

Latt. Gin fomischer Latron.

Et. Bal. Wohl gar ber Berr Rebenbuhler?

Latt. Er will die Kleine heirathen?

Mart. Mit Gotteshilfe, ja. Wir find alle einig, es past sich alles so hubsch zusammen.

Latt. Alles? Ich zweifle.

Baters Wahl und Eure Ranke Knüpfen bas erzwung'ne Band; Mit dem schönsten Brautgeschenke Seid Ihr freilich bei ber hand. (Indem er ihn mit den Augen mist.) Doch, verzeiht mir, die Natur hat Euch viel zu wünschen gelassen. Ach! ihr Alter und Eure Figur Berben nie zusammen passen.

Bertr. Das find lauter gereimte Poffen. Es wird fich Alles geben.

St. Val. (foligt Martin auf bie Schulter). Herr — (3n Florinen.) Wie heißt er?

Flor. Martin.

St. Val. Berr Martin, Sie haben die Rechnung ohne ben Wirth gemacht.

Mart. Wie fo?

St. Val. Ich habe Abelens Hand schon versprochen.

Mart. Der gnädige Berr fpaßen.

St. Val. Ich verheirathe fie mit dem fleinen Coufin da, das ift eine abgemachte Sache.

Bertr. Abgemacht? Wie?

St. Bal (brudt ihn auf eine Seite). Boren Sie, mein lieber Herr Bertrand -

Latt. (brudt ihn auf bie andere). Papachen wird ja Vernunft annehmen.

Bertr. Eben deswegen laff' ich mich nicht an der Nase führen.

Mart. Dazu hab' ich meine Rase auch nicht.

Latt. Stille!

St. Val. Der junge Mensch gefällt Eurer Tochter, Nummer Eins.

Latt. Ja, ja, er gefällt ihr.

Bertr. Er ift ein Wildfang.

St. Val. Defto beffer.

Mart. Ein liederlicher Bube.

210. Wer fann das behaupten?

Bertr. Er hat feinen Beller.

St. Bal. Ich will ihm schon forthelfen.

Fanch. (gu Bertrand). Die Protektion bes herrn von Saint Val -

Mart. Ei was geht mich ber Herr von Saint Val an? Flor. (leife zu Martin). Husaren-Rittmeister und ein sehr bitigier Kopf; nehmen Sie sich in Ucht.

Bertr. Ich verliere die Geduld. Adele, folge mir.

St. Val. Nicht doch, fie bleibt hier.

Bertr. Bin ich nicht ihr Vater?

St. Val. Das ift möglich, aber ich bin ihr Befreier. Und ich sollte mich für die Jungfer Braut des Herrn Martin herumgeschlagen haben? Nein, das geht nicht, auf Ehre, das ist unmöglich! ich wäre ja beschimpft.

Latt. Wir Leute von Stande haben Grundfage, wie ihr wohl hort.

Fanch. Saint Bal, Sie treiben den Scherz zu weit.

St. Val. Ei! ich scherze keineswegs. Ich schaffe dem jungen Menschen einen Dienft, ich statte bas Madchen aus, ich mache die Hochzeit auf meinem Gute, und so schaffe ich, diesem eigensinnigen Menschen zum Trop, das Glück seiner Kinder und feiner alten Tage.

Latt. Ich mache das Hochzeitskarmen und verschaffe bie Dispensation.

Bertr. Tochter! ohne weitere Umstände, folge mir!

21d. Den Herrn Pathen Martin werde ich doch nie hei-rathen.

Latt. (zu Bertrant). Hert Ihr?

St. Val. Ihr sollt sie, hol' mich der Teufel, nicht aufepfern, und wenn ich mich noch einmal herumschlagen sollte.

Mart. Kommt fort, Schwiegervapa.

Bertr. Ich gehe auf die Polizei, ich flage - o, ich fenne ben Berrn Polizei-Lieutenant recht gut.

Latt. Vermuthlich ein alter Freund?

XIX. 12

Bertr. Ein alter Kundmann, ich bin fein Gewürzerämer. Mart. Und ich fein Tapezirer.

St. Bal. Thun Sie, was Sie wollen, mein Berr Gewürzkrämer.

Bertrand.

Ja ich streite, ja ich fechte, Nimmer schweig ich still, Wenn man eines Baters Rechte Länger franken will. (Zu Lattaignant und Saint Val.) Gegen beibe will ich klagen,

(Bu Fanchon.)

Doch befonders gegen Sie! Daß allein die Schuld Sie tragen, Will ich allen Leuten fagen, Und der ganzen Monarchie!

(Bu Martin.)

Schwiegersohn! auf zu ben Waffen! Fort! fort! Dir ein hubsches Weib zu schaffen, Geb' ich bir mein Wort.

#### Martin.

Recht, Papa! auf zu den Waffen! Fort! fort! Mir ein hübsches Weib zu schaffen, Gebt Ihr Euer Wort.

(Beibe ab.)

Fanch. Ich fürchte, Saint Wal, Ihre Etourderie verwickelt mich da in eine bofe Geschichte.

Ct. Bal. Fürchten Cie nichts.

Latt. Haben Gie nicht zwei taufere Ritter? Einen Bu-faren-Rittmeifter und einen Canonicus zu Rheims?

## Bwölfte Scene.

Borige. Eduard (in einer glangenten Uniform).

Co. 3ch hore hier Larm.

Manch. (bei Geite). Gott!

Flor. Gi, ift das nicht Berr Eduard?

Latt. Unfer junger Maler.

St. Bal. Der Oberft von Francarville.

Latt. Bon dem hab' ich oft reden hören.

Flor. (bei Ceite). Was bedeutet das?

St. Val. Gie haben Ihr Incognito abgelegt, mein Freund?

Ed. Der Zufall hat mich gezwungen, einer Verkleidung zu entfagen -

Fanch. (mit geprefter Stimme). Deren Sie fich nur allzu-

Co. (leife). Fanchon, ich muß mit Ihnen fprechen.

St. Val. Wiffen Sie wohl, meine scharmante Freunbin, daß Ihre Stimme fehr bewegt ift ?

Fanch. Gie irren.

Latt. Ille Beiterfeit ift von Ihnen gewichen.

Fanch. Wie fo, Abbe? — ganz und gar nicht — ich will rocht heiter — recht fehr heiter will ich fein — (Bei Ceite.) Ich erflicke!

# Dreizehnte Scene.

Borige. Undre (als Cavoyard gefleitet, mit bestaubten Rama= ichen, einen Anotenftod in ber Sant, einen Cad auf bem Ruden).

Champ. (lagt ihn herein). Nur herein, nur herein, fie ift gar nicht ftolz.

Fanch. (als fie Andre erblickt, fchreit laut auf und fliegt in feine Arme). Mein Bruber!

Alle. Ihr Bruder!?

Undre. Bift du es? bift du es?

Fanch. Andre! mein guter Andre! ich bin außer mir vor Freuden! umarme mich noch einmal.

Andre. Ei, wer follte denken, daß das die kleine Fanchon ist? Mein Seel', es kommt mir vor, als wär' sie noch hübscher geworden! Das hat aber nichts zu bedeuten, sie hat doch immer ein Familiengesicht.

Fanch. Und auch ein Familien-Berg. Geschwind, was macht unfer Bater?

Andre. Gefund wie ein Gifch, trinkt fein Schlückchen -

Latt. Ein braver Mann.

Undre. Marschirt ohne Stoek, plaudert gern mit den Nachbarn! schwaßt immer von dir.

Fanch. Bon mir? er liebt mich noch? — mit welchem Wagen bift bu benn gekommen?

Andre (fchlägt mit bem Stocke an feine Tupe). Da ift mein Fuhrwerk.

Fanch. Saft du denn nicht bekommen -

Andre. Die zehn Louisd'ors, die du mir geschieft haft? o ja. Ich wollte mich auch so eben auf den Postwagen nach Chambern pflanzen, aber da —

Du fennst ja uns're kleine Muhme, (Der Vater ist tobt.) Hat weber Nind' noch Krume Vom lieben Brot;
Da lag sie neulich in Kindesnöthen, Das war eine Noth!
Und hat mich zu Gewatter gebeten, Du lieber Gott!

Ich war auf ber Welt ihr einziger Trofter, Gab alles her, Und bachte, was thut's? Hat meine Schwester Doch wohl noch mehr. Dann gung ich zu Tuß, ein flinker Anabe, Recht wohlgemuth,

Fanch. Co recht, mein lieber Bruder, fo recht. D leg' boch beine Cachen ab. Marte, ich will bir belfen.

(Sie und Florine machen es ihm beauem.)

Co. (bei Ceite). Wie gut fie ift! wie berglich gut!

André. Laß doch sein, Schwester, laß sein. (3u Florinen mit einem tiefen Budling.) Madame, das werd' ich nicht leiden. (3u Fanchon leise.) Was ist denn das für eine vornehme Dame?

Fanch. (lächelne). Du follst es erfahren.

Mer Gutes thut.

St. Val. Run, meine liebe Fanchon -

Fanch. (zu Andre). Der Bater, fagit du, benkt recht oft an mich?

Latt. Gie fieht und hert uns nicht mehr.

Fanch. Und ift gefund, troß seines hohen Alters? singt er auch noch zuweilen sein Liedchen? Schlägt er den Triangel dazu? Läßt er die jungen Leute noch nach seiner Leier tanzen, unten am großen Felsen, wo der Kastanienbaum steht? Der steht doch noch da? — Ach! ich bin wieder in meinen Bergen —

Undré. Ja, ja, Schwester, Gott fei Dant! Der gute alte Mann ift noch immer munter auf den Beinen.

Fanch. Und es mangelt ihm nichts?

Undré. Ei ja doch, was foll ihm denn mangeln? Roch

obendrein jest, da du uns alle in das fcone große Schloß bei Chambery gefest haft.

Ed. (ift verwirrt).

St. Bal. Uha! Sie haben das Gut in Savonen gekauft? Latt. Sie haben da einen vortheilhaften Handel geschloffen.

Fanchon (mit Bliden auf Eduard). Ach nein! ich hab' auf Sand gebaut! Bu arglos hat mein Herz vertrant; Die schöne Bukunst stand mir offen, Allein verschwunden ist mein Hoffen! Ich wollte jene Wohnung schmücken Für einen höheren Genuß; Bur Tolter wird, statt zu beglücken, Der Wunsch, bem man entsagen muß.

Andre. Was schwaßest du da? — Es ift ein prachtiges Gut! Wiesen, Holz, Weinberge — das nimmt gar kein Ende.

St. Val. Wollen Sie nicht eine Reise babin machen?

Fanch. Moch diefen Morgen war es mein Vorfat.

Ed. (bebeutent). Und Gie haben ihn aufgegeben?

Undre. Uch ne! sie hat und ja geschrieben, daß sie sich verheirathen wollte.

Latt. Beirathen?

Andre. Deswegen hat sie mich ja kommen lassen, daß ich sie mit ihrem Bräutigam nach Hause begleiten soll. Da wird sich der Vater freuen! und die Muhme! — und der Vetter! Alle! Abo ist denn der ehrliche Kerl von Bräutigam? Ich wollt ihn doch auch gern umarmen. Ist er nicht hier?

Fanch. (mit einem Blid auf Conard). Er ift nicht mehr bier.

Undre. Er hat fich boch nicht anders befonnen?

Cb. Er hat nur das Kleid verändert.

St. Bal. (leife gu Lattaignant). Gollt' er fie wirklich hei-

Latt. Wahrhaftig, ich glaube -

Champ. (mit ber Cerviette auf bem Arme). Fan - Fanchon, es ift angerichtet.

Latt. Gine herrliche Reuigkeit!

Fanch. (ihrem Bruber tie Sant reichent). Romm, Bruber.

Andre. In Gottes Namen! wenn es nicht anders fein kann, so will ich mich mit allen ben großen Herren zu Tische segen.

Cb. Du bist ja Fanchons Bruder.

Undre (leife gu Vanchon). Der hat ein recht gutes Beficht, der gefällt mir.

Latt. (gu Andre). Du schüttest doch kein Wasser in deinen Wein?

André. Me Herr, das laß ich wohl bleiben.

Latt. Dann bift Du mein Mann.

## Fin a le. Lattaignant.

Auf und trinkt! Der Becher winkt! Der Gott ber Neben, Er lebe hoch! Auch möge leben Der brave Koch! Bon ber Schüffel zum Becher, Ihr wach'ren Zecher! Bom Becher zur Schüffel! Und, wie bie Fliegen, Mit engem Rüffel,
Schlürft bas Bergnügen
Mit langen Zügen;
Dann laffet laut
Zu Fanchons Ehre
Die Gläfer flingen,
Und munt're Chöre
Im Taumel-fingen:
The Bruder lebe!
Denn brav ist er!
Fortuna schwebe
Stets vor ihm her.

#### Allle.

Ja laffet laut 2c.

Fanchon (ihres Bruders hand ergreifend).

Zu meiner Kindheit frohen Bilbern,
In mein geliebtes Baterland,
Tind' ich den Weg an feiner hand!
Um heute meinen Gram zu milbern,
Hat ihn der himmel mir gefandt.

#### Allle.

Ja lasset laut
Bu Fanchons Chre
Die Gläser flingen!
Und munt're Chöre
Im Taumel singen;
Ihr Bruder lebe!
Denn brav ist er!
Fortuna schwebe
Stets vor ihm her!

(Francarville bietet Fanchon bie Sant; fie reicht fie ihm mit Burbe, und fchlingt ben anbern Urm um ihren Bruber. Alle geben.)

(Der Borhang fällt.)

# Dritter Act.

# Erfte Scene.

Florine (trägt ein Kaffeebret mit Taffen u. f. w.). Andre (fäuft hinter ihr ber).

Andre. Warten Gie doch! warten Gie doch! ich will Ihnen ja nur ein Kläpschen geben. (Er fctagt fie mit ber flachen Sand freundlich auf ben Ruden.)

Flor. Danke ichon, Mosje Undre. Baben Gie nur bie Gute, mir ben Tifch ein wenig naher zu bringen. (Gie beutet

auf den Theetisch.)

Andre (padt ben Tisch gewaltig und trägt ihn).

Flor. Ei, fo rollen Gie ihn boch nur.

Undré. Was? kann man das Ding auch rollen. (Er rollt ihn, Florine sett tas Kaffeebret tarauf.) Ne, ich kann noch immer gar nicht glauben.

Flor. Was denn?

Undré. Daß Sie die Kammerjungfer von Fanchon find. Nehmen Sie's mir nicht übel, ich habe Sie fur eine vornehme Dame gehalten.

Flor. (fich gierent). Sie finden alfo, daß man einen gewiffen Unftand hat?

Undré. Gie gefallen mir, hol' mich der Teufel!

Flor. (leife, ihn betrachtent). Ich gefalle ihm! Ein hubfcher Junge. (Laut.) Sind Sie deswegen vom Tische aufgestanden, um mir das zu sagen?

Undre. De, ne, deswegen gar nicht. Wenn ich fatt bin, bekomme ich lange Weile, und hernach, feben Gie, bin ich

auch gar nicht gewohnt, breimal hinter einander zu Mittag zu effen.

Flor. Ich, Gie meinen die drei Gange?

#### Alndré.

Ich hatte lang' am Tisch gesessen, Und mir recht viel zu gute gethan, Doch immer ging's von vorne wieder an, Wie bei der Hochzeit zu Canaan. Bei Einer Mahlzeit sich vergessen, Das geht noch an; Doch einmal, zweimal, dreimal essen, Pog Blig! ba bin ich nicht euer Mann!

Und hernach der Herr Oberst, der immer meine Schwefter anguekte, statt zu essen; und der Herr Nittmeister, der immer über Alles lachte, was das kleine hübsche Mädchen zu ihrem Liebsten sagte; und der dieke Herr Abbe, der, wenn er nicht das Glas am Munde hatte, immer behauptete, ich träte ihn mit den Füßen unter dem Tische; das wurde mir alles zu weitläusig. Wollen Sie mir wohl einen Gefallen thun, liebes Mamsellchen?

Flor, Recht gern.

Undre. Sagen Sie doch meiner Schwefter, fie foll mir bie Ehre anthun, und foll mich mit Ihnen effen laffen.

Flor. (bei Seite). Der ist nicht hochmüthig. (Laut.) Ich werd' es ihr sagen.

Der Gafte Zirfel, je größer und bunter, Je leichter wird die Zeit uns lang; Darum kommt lieber zu mir herunter In's Küchen-Departement. Bei uns gefällt es euch besser, ich wette, Da schwaßt und tändelt man ungescheut; Ift oben im Saal die Etifette, So flieht in die Ruche die Froblichfeit.

Aber Ihre Schwester wird's nicht zugeben.

André. Warum nicht? wiffen Gie wohl, Mamfellchen — wie heißen Gie denn?

Flor. Florine.

Undre. Mamfell Florinchen, wiffen Gie wohl, daß Gie recht appetitlich find?

Flor. (fich zierent). Wirklich?

André. Wenn Fanchon nach Hause reiset, werden Gie boch auch mit dabei sein?

Flor. Ich hoff' es.

#### Undré.

Den fröhlichen Tanz ber Savoyarben Lehr' ich, du hübsches Mädchen, dich! Die Füß' in die Luft — die Blicke schielen — Die Knie wackeln — die Finger spielen — Man kommt sich näher — man trennt sich wieder — Man singt babei die heimischen Lieder — Erwischt auch wohl — Versteh'st du mich! —

(Er fpist ben Mund jum Kuffen.) Den frohlichen Tang ber Savoharben Lehr' ich, bu hubsches Mabchen, bich!

(Sie tanzen.)

Flor. Ein artiger Tanz, den werd' ich bald begreifen. Undré. Ha! ha! wenn ich mir so das ansehe, das schöne große Haus — und die prächtigen Meublen — und das gehört alles meiner Schwester, der kleinen Fanchon. (Er gudt in das Schlafzimmer.) Poh Wetter! was ist denn das?

Flor. Das Schlafzimmer, Mosje Undré.

Undre. Uch! das ift gewaltig koftbar! - Ei, du lieber

Gott! was sehe ich denn da? (Er nimmt feinen Gut ab, und versbengt fich tief.) Das ist ja der liebe alte Vater, wie er leibt und lebt?

Flor. Fanchon hat ihn neulich malen laffen, durch einen Maler in Chambery.

André. War' ich benn bamals nicht baheim? — ne, ne. — Es ist als ob er mit mir spräche? — er sacht mich an — (Er nähert sich immer mehr, indem er mit dem Bilde spricht.) Was wollt Ihr, Vater? Ihr wollt wissen, was Fanchon macht? — O, die befindet sich wohl, — ist ein gutes Mädchen, eine gute Schwester, immer wie sonst — (3u Forinen.) O, nehmen Sie es nicht übel, Mamsellchen, ich muß ein wenig mit meinem Vater plaudern. (Er geht hincin.)

Flor. Ein guter Junge. Wenn ich nur nicht immer so unglücklich mit meinen Liebschaften wäre.

# Bweite Scene. Florinc. Martin.

Mart. Da find' ich Gie ja, Mamsell Florine.

Flor. Was wollen Gie benn?

Mart. Eine Sache von großer Wichtigkeit -

Flor. Collen und wieder von Ihren Beirathsprojeften die Ohren gellen?

Mart. Ich muß mit Adelen fprechen.

Wlor. Gie fpeift mit Fanchon.

Mart. Huch mit Fanchon hab' ich zu reden.

Flor. Ich werd' es ihr fagen.

Mart. Führen Sie mir meine Braut hieher, die Undankbare! Die Treulose! Die Marmor-Seele! Den Basilisten! Mor. Su! bu!

Mart. (mit Majenat). Geh'n Sie, Mamfell Florine, geh'n Sie.

Flor. (lachend ab).

Mart. (allein). Erfahren soll biese Fanchen, mas wir gegen sie ausgerichtet haben; wir wollen kein Blatt vor ben Mund nehmen. Sie muß mir Abelen herausgeben, auf ber Stelle herausgeben! damit ich sie nach Gefallen lieben und heirathen und machen kann, was ich will — Aber — zu gleicher Zeit muffen wir auch nicht vergessen, daß dies Haus eine sehr einträgliche Kundschaft ist. Darum klug, mein Freund, und vorsichtig. Abele und Fanchen, Fanchen und Abele.

Die spottet meiner Herzenstriebe,
Doch jene meine Kunst erfennt!
Hier unvergolten meine Liebe,
Dort gut bezahlet mein Talent;
D'rum vorgesehen, mein Freund, ja, ja,
Hübsch moderat, hübsch moderirt,
Damit die Liebe nicht etwa
Die reiche Kundschaft ihm entsührt.

Es kommt noch Niemand? — ich glaube, man thut sich hier über mich moquiren? Das wollt' ich mir verbitten. Ja, wenn es in bem Hause eines großen Herrn wäre, ba muß man sich bergleichen gefallen laffen, bas ist Herkommens. Uber ich! Martin! Meister Tapezirer seit sechs und zwanzig Jahren! soll hier wie ein Kranich bei einer Savoparbe Schildwach' stehen? (Er horcht an ber Mittelthür.)

# Dritte Scenie. Martin, André.

Andre (für fic). Bas horcht denn da? wer ift der Kerl? Mart. (horchend). Man lacht — ich glaube wahrhaftig, man lacht über mich — Die Fanchon ist so leichtsinnig —

André. Er schwagt von meiner Schwester.

Mart. Weil sie reich ist, meint fie, sie ware wie andere honnete Frauen.

André. Oho!

Mart. Vergist, wo sie jung geworden — gibt sich

Undre (laut). Was redet Er da von Fanchon? Mart. (verächtlich). Was will Er, mein Freund?

Andre (padt ihn beim Kragen und ftößt ihn gegen ben Sofa). Ich frage, was Er sich untersteht, von Fanchon zu reden?

Mart. Heda! Bursche! ist Er besoffen?

Undre (ftredt ihn auf ben Sofa, und walft ihn burch).

# Vierte Scene.

Vorige. Fanchon. Florine. Abele. Auguftin.

Flor. Welch ein Spektakel!

Fanch. (trennt fie). Undré, was machit bu ba?

Mart. Sich an mir vergreifen! elender Burfche!

Andre (brobend). Du! ich fange wieder von vorne an.

Fanch. Bruder! Bruder!

Mart. Ihr Bruder? Ach! warum hat fich ber junge Berr nicht genannt, ehe er so mörderlich d'rauf los paukte? Der liebwertheste Berr Bruder führen eine Faust in Kompagnie —

Undre. Sottifen von Fanchon fagen? von meiner guten Schwester? Rein, das leid' ich nicht.

Fanch. Wie? Berr Martin?

Mart. Bewahre der Himmel, Madame, davon ist gar nicht die Rede. Im Gegentheil bin ich Ihnen so treu ergeben, daß ich eben herkomme, um Sie zu avertiren — (zu Abelen) und auch Sie, Mamsell Spisbübin, (zu Augustin) und auch Ihn, Mosse Taugenichts, daß eben jest sehr ernsthafte Maßregeln genommen werden, ganz verdammt ernsthafte, verstehen Sie mich?

Fanch. Sollte Berr Bertrand wirklich gegen mich flagen?

Mart. Dichon seit einer Stunde wird verballisirt, protokollirt, eraminirt, replicirt und perhorrescirt. Ich selbst habe die Klage mit blutendem Berzen unterzeichnen muffen. Die Sache steht schlimm, gewaltig schlimm. Es gibt nur ein Mittel zur Rettung, man liefere mir Abelen aus, und ich stifte Frieden. Dich kann Alles!

Fanch. Mur nicht Adelen gefallen.

Mb. Mein, Madame, bas fann er gar nicht.

Mart. Run fo mogen Gie feben, mas baraus ent-

Mart. (zu Acelen). Und du, Rebellin! Du Undankbare, gemeine Natur -

Undre. Jest geh' Er, mein Freund, oder ich nehme den ersten besten Stuhl, und mache Ihm einen Salskragen daraus.

Mart. Schon gut, schon gut. Udieu, Madame! ich werde Sie lehren — (Ab.)

Undre. Das raifonnirt noch immer? (Er erwifcht einen Stock und läuft ihm nach.)

Fanch. Augustin! lauf', bringe sie aus einander. (Mus auftin folat.)

Md. Es ift ein recht fataler Mensch, der Berr Pathe Martin.

Flor. Gie haben Recht, ich nahm' ihn auch nicht.

# Fünfte Scene.

Borige. Eduard.

Ed. Endlich bin ich entschlüpft. (Bu Fanchon.) Ich habe Ihnen viel, viel zu fagen.

Flor. (bei Seite). Bie schon die Uniform ihn kleidet.

Fanch. Laff' uns allein.

Flor. (bei Seite). Er scheint fehr bewegt. (Ab mit Abelen in's Schlafzimmer.)

Fanch. Der Herr Oberst haben unsere Freunde an ber Tafel verlassen ?

Go. Schon längst brannt' ich vor Begierde, Sie zu sprechen, Sie um Berzeihung meiner Lift anzustehen, welche Liebe erfand, und Liebe entschuldigen muß.

Fanch. Berr von Francarville darf feine Vorwürfe von Kanchon befürchten.

Co. O nicht diese Kalte! fie todtet mich! Richt diesen Ramen, ber Ihrem Bergen fremd ift.

So ausgesprochen — bag von Dir Mich biefer Name nie betrübe! Ihn gab ber blinde Zufall mir, Den Namen Eduard bie Liebe. Das Glüd, bas mir verheißen warb, Willft du es opfern einer Grille? Lag' bem Gebächtniß Francarville, Allein bein Herz sprech' Eduard.

Fand. Ich liebte Eduard, und werde ihn nie vergeffen! aber dem Oberft von Francarville muß ich entsagen.

Go. Ber fordert das? Meine Tante? o nein, gewiß nicht! fie hat Sie ja gefehen, mit Ihnen gesprochen, sie muß meine Liebe billigen. Ber könnte diesen Reizen, diesem Edelmuth widerstehen? — und jener Kontrakt, jenes schone Pfand deiner edlen Liebe, wo ift er, daß ich ihn unterzeichne, als dein Freund, dein Gemahl, als der glücklichste Sterbliche!

Fauch. Sie mein Gemahl? Sie, der Zweig eines berühmten Stammes? der Enkel erlauchter Helden? Mimmermehr.

> Könnt auch die Liebe Muth mir leihen, Zu wandeln den bestoch'nen Sinn, Wird wohl die Welt mir je verzeihen, Was ich gewesen, was ich bin? — Es droht der Stolz dir mit Berachtung, Dich seht die große Welt zurück, Geh', Eduard, fauf' ihre Achtung, Und wär' es auch mit meinem Glück!

Eb. Was kummern mich die Vorurtheile der großen Welt, wenn das Gluck meiner Zukunft auf dem Spiele steht? Dich sehen und lieben ift gleich dem Uthemholen mir Bedurfniß. Fanchon! folge der Stimme deines Herzens!

Soll ich meinen Namen bugen, Wenn bie treue Liebe fpricht? Sieh' mich hier gu beinen Jugen! Wiberstrebe langer nicht!

XIX.

### Fanchon.

Sa! ich bein burch Symens Banb?

#### Eduard.

Liebe fleht um beine Sand!

## Beide. Kanchon.

# Die Liebe weiche! In ihrem Neiche Will die Natur Ia Gleichheit nur! Durch weite Kluft Trennt Zufalls Tücke Mich von dem Glücke? Die Chre ruft Dir zu entsagen, D laß mich flagen! Schwer ist der Schluß, Doch hilf mir tragen, Was ich muß.

# Ednard.

Die Grillen scheuchen, Der Liebe weichen Will die Natur, Folg' ihrer Spur; Durch keine Klust Trennt Zusalls Tücke Uns von dem Glücke; Die Liebe rust, Die Wand versinket, Ihr Becher blinket, Leicht ist der Schluß: Die Liebe winket Zum Genuß!

Fanch. Mit meinem Leben kann ich Ihr Glück erkaufen, nicht mit Ihrer Ehre. Sa! wenn ich so mitten unter Ihre Familie trate, die Blicke, die halben Worte, das Zischeln, das Flüstern, das Johnlächeln; Sie würden nicht immer den Muth haben, Vorwürfe zu verachten, Sie würden gleichgültig werden, und endlich — ach! vielleicht gar bereuen! nein, ich habe Kraft, meinen liehsten Hoffnungen zu entsagen, aber ich bin zu stolz mich Demüthigungen zu unterwerfen.

66. Wer dürfte magen — (Er legt bie Sand an ben Des aen.) Be!

Fanch. Run, da haben wir's. Soll ich täglich für bas

Leben meines Gatten gittern?

Go. Wohlan! wir verlaffen Paris, wir eilen in beine Berge, ich male die Hütte in der Abendsonne Strahlen, wo die Alpenrose feint, wo du deine Kindheit verträumtest — Fanch. (bewegt). D woran erinnern Sie mich!

Sechfte Scene.

# Pravias Pottoisusut Toint Pal

Vorige. Lattaignant. Saint Val.

St. Bal. Last euch nicht ftoren, wir find es.

Fanch. Bleiben Gie, ich bitte; Gie famen gerade gu rechter Zeit.

St. Val. Oberft, mir scheint, Gie lieben ben kleinen Engel fo recht mas man lieben nennt?

Sch. Mehr als mein Leben! Wozu es länger verbergen? Ich biete ihr meine Hand, meinen Namen, meinen Rang und Glück, und die Graufame schlägt Alles aus!

Et. Bal. Sab' ich's doch immer gesagt: Fanchon ift fein gewöhnliches Madchen. Ich bin ein ercellenter Kerl, aber auf Ehre, ich werbe immer besser in ihrer Gesellschaft. D'rum hab' ich sie auch zu meinem Mentor erkohren.

Wie Telemach zu instruiren,
Miverva sich zu ihm gesellt,
So soll auch deine hand mich führen
Durch diese arge, bose Welt.
Du magst mit Pallas helm dich becten,
Und beine Stirne ziehe kraus;
Doch beinen Blick mußt du verstecken,
Sonst ist es mit der Weisheit aus!

# Siebente Scene.

Borige. André. Florine (mit Raffee, ben fie einschenkt und ber Fanchon prafentirt).

Fanch. Run, Bruder? Was haft du denn mit Berrn Martin angefangen?

Andre. O wenn der immer fo fortgelaufen ift, fo muß er schon sehr weit sein. Ich habe unten an der Thur gestanden, und mit dem Berrn geschwatt, der das breite Ordens-Band um hat.

Fanch. Ich mit meinem Portier.

Andre. Es ift eine recht gute Perfon.

Flor. (reicht ihm eine Laffe Raffee). Belieben Gie? (Gie holt Buder.)

Andre (fofiet). Ich pfui der Teufel, das schmeckt schlecht.

Undre. De, ne, nehmen Gie Ihre Arznei nur wieber mit.

Latt. Mir noch eine Taffe, Florine.

Andre. Bohl befomm's, ich werde feinen Abbruch thun.

Dem Kaffee Seil! in Greises Bruft Läßt er fein Feuer rinnen! Und leibet Morpheus auch Berluft, Wird Hymen boch gewinnen. Im heißen Land ist er baheim, Kein Dichter ihn verhöhne, Er ist ber Quell vom schönsten Reim Und Boltairs Sippocrene.

St. Val. Bravo, Abbé! Was Sie behaupten, beweisen Sie auch auf der Stelle.

Co. (leife gu Bandon). Auf die Gefahr Gie gu ergurnen, muß ich Gie noch um eine Unterredung bitten.

Fanch. Apropos Abbé, laffen Gie uns doch das Lied auf die neue Marschallin von Billancour versuchen.

Latt. Ein herrlicher Ginfall.

Et. Val. Ich rathe nicht dazu.

Latt. Warum nicht?

Ct. Bal. Gie ift heute nicht aufgeraumt.

Fanch. Thut nichts. Florine, meine Leier. Bruder, nimm meinen Triangel. (Gie zeigt barauf.) Es ift ber nämliche, ben unser Water mir beim Ubschied gab.

Undre. Ich bin fertig. Allons, Schwester, jest sind wir zu Sause.

Fanch. (nimmt bie Leier und fest fich). Bollte Gott!

Co. (leise). Es hängt ja nur von Ihnen ab.

Fanch. (gieht ein großes Lapier aus tem Bufen). Uch mein Gott, welch eine Menge von Couplets!

Latt. (ernsthaft). Zweiundzwanzig. Ich war eben recht im Zuge.

(Fanchon fist in ber Mitte. Saint Bal halt ihr bas Bapier vor. Etnard ftugt fich auf ihren Seffel, Unbre fchlägt ten Triangel, u. f. w.)

#### Kanchon.

Mit holber Schönheit ausgestattet, Ift Liesens Gerfunft nur gering, Doch reicht, vom Stammbaum hoch beschattet, Ihr Listdor ben gold'nen Ring. Was ihn zu franten Stolz erfand, Berlacht er liebereich; Kennt auch die Liebe Rang und Stand? Macht sie nicht Alles gleich? Alle. (Ebnard mit Barme, Fanchon verlegen.) Mein, Liebe fennt nicht Rang noch Stant, Und Alles macht sie gleich!

Ed. Abbe, das ift das beste Lied, das Gie in Ihrem Leben gemacht haben.

Latt. (lächelnd). Vielleicht.

St. Wal. Beiter.

Fanchon (mit einiger Berlegenheit). Wenn Inpiter vor alten Zeiten Für Sterbliche von Lieb' entbrennt, So brauchen die Gebenebeiten Zu fesseln ihn fein Bergament. Es fällt die grese Scheibewand, Des Gottes Blig wird bleich; Kennt auch die Liebe Rang und Stand? Macht sie nicht Alles gleich?

#### Alle.

Nein, Liebe kennt nicht Rang noch Stand! Und Alles macht fie gleich.

Ed. Und doch gibt es noch Balsftarrige, die fich darauf berufen, und die zu lieben vorgeben.

Alls einst die Benus ohne Tadel Man aus den Wellen steigen seh'n; Da war sie wahrlich nicht von Abel, Allein sie war so schön, so schön! Und jedes Herz sich zu ihr wand, Und jedes Herz ward weich — Kennt auch die Liebe Rang und Stand? Macht sie nicht Alles gleich?

#### Mile.

Nein, Liebe fennt nicht Rang noch Stand, Und Alles macht fie gleich.

# Achte Scene.

Borige. Florine. Abele. Vincent. (Balb hernach) Anguftin.

Flor. (haftig). 21ch mein Gott! welch ein Carm! ein Polizeibeamter — Gerichtsteiner —

Vinc. Im Hofe, auf der Treppe -

Tand. (ficht auf). Was foll das bedeuten?

Mug. Ich, Madame, man hat Gie verleumdet - er-fchrecken Gie nicht!

Co. Bas gibt's benn?

Ming. Man will Abelen wegführen.

St. Bal. (gieht feinen Gabel). Das war' ber Teufel!

Latt. Beda! Rittmeister! fein Gie vernunftig.

(Der Lärm nahert fich.)

# Mennte Scene.

Vorige. Bertrand. Martin. Polizeibeamter. Gerichts: diener.

Mart. Mur hier herein, meine Berren.

Bertr. Da fteht die faub're Fanchon, die meine Tochter verführt hat.

Fanch. Abscheulich!

Mo: Lieber Bater -

St. Val (ergreift fie beim Arm). Richt von der Stelle!

Polizeib. (trobig zu Fanchon). Mademoifelle, Gie folgen mir sogleich in's Gefängniß.

Eb. In's Gefangniß?

Mudre (ergreift einen Tift). In's Befangniß?

Polizeib. Aller Widerstand ift vergebens, Beda! Ceute! ergreift dieses Frauenzimmer.

Co. (zieht ben Degen und wirft fich zwischen fie). Der Erste, ber es wagt, ift bes Todes!

André (halt ten Tisch hoch in tie Luft). Ich nehme Viere auf mich allein.

(Lattaignant halt Anbre gurud, Janchon Chuarten; Martin verstekt fich hinter Bertrand, ber Polizeibeamte und bie Gerichtsbiener fluten. Paufe.)

Bertr. Sich einer hohen Obrigkeit widerfegen?

Polizeib. Ihre Namen, meine Berren.

Ed. Der Oberst von Francarville.

St. Bal. Der Rittmeister von Gaint Bal.

Latt. Abbe Lattignant, Canonicus zu Rheims.

Polizeib. Das haben Sie mir nicht gefagt, Herr Martin?

Bertr. Gleichviel, thun Sie Ihre Pflicht. Sie ist ein gefährliches Frauenzimmer, die die Ruhe der Familien stört.

Binc. (mit ftarfer Stimme). Das ift nicht mahr!

Bertr. Herr! was geht's Ihn an — aber — seh' ich recht? — Sind Sie nicht —

Binc. Wegen diese Fanchon konnten Gie klagen?

Fanch. (gibt ibm ein Beichen). Bincent!

Bertr. Ja Sie find es, ber mir biesen Morgen entschlüpfte, ber mir voriges Jahr die fünfhundert Louisd'ors brachte, die mich vom Untergange retteten, der meinen Wohlthäter nicht nennen wollte —

Binc. (auf Fanchon beutenb). Da fteht er!

Bertr. Simmel! (Allgemeines Erftaunen. Paufe.)

Binc. Ja fie ift es, die die Ruhe der Familien ffort.

Bertr. (gu ihren Füßen). 21ch, Madame!

Nanch. Stehen Gie auf.

Andre. Das gefällt mir.

Et. Bal. Das fieht ihr ähnlich.

Latt. (füßt ihr bie Sand). Meine wurdige Freundin.

Co. (außer fich). Und ich follte dir entfagen?

Polizeib. Ich weiß genug. Fort! (Ab mit ben Berichts= bienern.)

Bertr. Berzeihen Gie — wie konnte ich glauben? Das Leiermadchen, das fo oft vor meiner Bude geftanden —

St. Bal. Und die aus Achtung fur die guten Sitten Ihre Tochter ju fich nahm.

Bertr. Ich ftehe beschämt -

Fanch. Bereinigen Sie diese jungen Leute. Die Schuld, Die Sie langst gern bezahlen wollten, fei Abelens Aussteuer.

Ad. Go viel Güte -

Bertr. Was könnte ich meiner Wohlthaterin abschlagen! St. Val. Ich wußte wohl, daß wir die Kleinen versheirathen wurden.

Mart. Das ist hart.

St. Val. Die Sochzeit ift auf meinem Gute. Ich verforge die Leutchen.

Mart. Bitte wenigstens, Berr Rittmeister, das Umeu-

Mug. (gu Fanchon). Unfer aller Wohlthaterin!

Fanch. Das Glud Und'rer befordern ift Alles, was mir übrig bleibt.

60. Ich allein follte vergeffen werden? Fanchon! Wo ift ber Kontraft, daß ich ihn unterzeichne.

Fanch. Mit welchem Namen?

Co. 2018 dein Gemahl! Auf! wir ziehen in beine Berge!

Fanch. O mein Baterland!

Ed. Dort wollen wir dein Gold und das meinige wohlethätig verschenken.—

Fanch. Lächelnde Bufunft!

Eb. Lieb' und Glud werden den Landfig bewohnen, den du mir gefchenkt! dein alter Nater in unf'rer Mitte wird und fegnen.

Fanch. Herr Oberst — Eduard! — Fort in meine Berge. (Gie fallt ihm in bie Arme.)

# Rundgefang.

# Florine.

Ihr habt gefeh'n, nicht wahr? Wie gern die schöne Welt Sich auf dem Boulevard In bunte Hausen stellt? Da horchen sie, Da lauschen sie, Der off ne Mund ist stumm — Wist ihr warum? — Sie horchen auf Fanchons Leier.

#### Mile.

Der offne Mund ift ftumm ic.

#### Eduard.

Es brängt ber Männer Schar Sich schnell herzu und lauscht, Micht ahnend die Gesahr, Denn schnell vorüberrauscht Der Ton am Ohr, Sie blickt empor — Ein süßer, füßer Schmerz Ergreist das Gerz — Sie hören nicht Fanchons Leier.

#### Mile.

Gin füßer ac. ac.

# Lattaignant.

Die Tuba tönet voll, Wenn ein Tyrteus stingt, Die Lyra stimmt Apoll, Wenn Epos auf sich schwingt; Doch sesselstei Ist Tändelei, Ich bin der Hauspoet, Und Momus dreht — Die Wirkel von Fanchons Leier.

#### Alle.

Er ift der Hauspoet 20. 20.

#### Bertrand.

Der liebliche Gefang Des Laufchers Ohr entzückt, Des Wohlthuns reger Drang Den Leibenben erquickt; Ja sie beglückt, Wohin sie blickt, Es zaubern uns ihr Vild Wohlthätig mild Die Tone von Fanchons Leier.

#### Allle.

Es zaubern 2c. 2c.

#### Undré.

Ihr Serren blank besternt, Ihr Damen bunt geschmückt, Bon meiner Schwester lernt, Wie man bas Glück bestrickt. Ein schönes Haus Boll Saus und Schmaus, Und was hier blinkt und ftrahlt, All' bas bezahlt — Ein Lied von Fanchons Leier.

#### Mile.

Und was hier ic. ic.

St. Val.

Der Unschuld Diamant Entweiht nicht die Begier, Es leihet jedem Stand Die Augend eine Zier; Wohl ist sie streng, Fern vom Gepräng, Doch wer gehorcht ihr nicht So bald sie spricht — In Lönen von Fanchons Leier!

#### Allle.

Doch wer 2c. 2c.

#### Fanchon.

Die Liebe biesen Mann
Dem Leiermädchen gab,
Doch Fanchon tritt nur bann
Mit sich zufrieden ab.
Wenn ihr, ergest,
Zu guter Lest,
Euch freundlich zu mir fehrt,
Und gerne hört —
Die Töne von Fanchons Leier.

#### Mille.

Euch freundlich zu ihr fehrt zc. zc.

(Der Borhang fällt.)

# Die

# gefährliche Nachbarschaft.

Ein Eustfpiel in einem Aufjuge.

#### Perfonen.

Schneiber Fips.

Lieschen, fein Müntel.

Dabame Bephyr, eine Mobehandlerin.

Sollmann, ein junger reicher Raufmann.

Johann, fein Bebienter.

(Die Buhne ift ber Länge nach getheilt, welches auf haustheatern fehr leicht mittelft einer fpanischen Band geschehen kann. Man blickt rechter hand in bas Zimmer bes jungen hollmann, im hause ber Madame Bephyr; linker hand in bes Schneibers Wohnzimmer, in bessen eigenem hause. Jenes hat zwei Thuren, bieses nur eine. An ber Scheibewand zwischen beiten hausern hängt, auf hollmanns Seite, ein großes Bild, auf bes Schneibers Seite, Lieschens Kleibervorrath mit einer vorgezogenen Garbine.

# Borbericht.

Ich habe bei biefem vierten Jahraana meines bramatischen 211: manache nichts weiter zu bemerfen, ale bag er biefesmal feine Rachbil= bung aus irgend einer fremten Eprache, fonbern lauter Driginale enthalt. Für bas erfie, bie gefahrliche Machbarfchaft, habe ich ben Stoff aus einem fomischen Ballet geschöpft, welches ich in Reapel aufführen fab. Das zweite, bas Roft lich fte, wunsche ich an Beburts: tagen auter Chefrauen in froben Kamilien = Birfeln bargeftellt. Das britte, Gulenipiegel, mar einft zu einer fleinen Dper bestimmt; ich fand aber nachher, bag tie Dunff ben leichten Scherz gu febr au &: behnt, bag er baburch langweilig wird, und gang gerrinnt. Gollte bennoch ein Componist fich baran magen, fo erinnere ich blos, bag, wenn er hoffen will, mit biefer Rleinigfeit Beifall gu ernten, in feiner Mufit durchaus gar feine, auch nicht die fleinfte Wiederho= Inng vorfommen barf, fonft find wir beide verloren. Bei bem vierten und fünften habe ich nichts zu erinnern, Der Berfaffer.

# Erfte Scene.

(Auf ber rechten Seite fist Sollmann neben bem Bilve und lieft; man merkt ibm aber Zerstreuung an, und er gibt oft Zeichen von Ungebult. Auf ber linfen, junachst ber Band, siet Liedchen und ftrickt emfig. Ihr gegenüber, hinter einem Tifche, naht Fips, schielt aber oft versliebt nach feinem Minbel.)

#### Fips.

Mein Mauschen fieht mich ja gar nicht an?

Liebch. (Unfould und Ginfalt beuchelnd). Uch, lieber Berr Bormund! wenn ich Gie oft ansche, fo laffe ich Maschen fallen.

Fips. Laf fallen in Gottes Mamen, hat nichts zu bedeuten.

Liesch. Ei ja doch, da wurde es heißen: bas alberne Ding will schon heirathen? und kann noch nicht einmal einen Strumpf stricken!

Fips. Sa! ha! ha! willst du denn heirathen, mein Gpig-

Liesch. (nach ber Want blident und feufgent). 21ch ja!

Fips. Die liebe Unschuld! wie sie vor lauter Scham das Ropfchen nach der Wand dreht.

Sollm. Wird der verdammte Schneider benn nicht bald ausgeh'n?

Fips. Warum ichielft du denn jo auf die andere Geite? Da fist boch ber Brantigam nicht?

Liesch. Ich fühle wohl wie nabe er mir ift.

Fips. Fühlft du, Bergenskind? Da, habe nur nech Geduld bis Pfingsten, langer will ich bich nicht schmachten laffen.

Liedd. (ficht auf und verneigt fic. Ich bedanke mich. (Cett fich wieber.)

Fips (bei Geite). Das gute Rind bedanft fich. Mir der

werde ich eine Che führen, wie die Engel im Simmel. Die ift, Gott fei Dank! paffabel dumm, die betrügt mich nicht.

Sollm. Bielleicht ift der Kerl aber auch ichon ausge= gangen. (Er flooft leife an bie Want.)

Liedch. (erfchridt, und fchielt verftohlen nach bem Schneiber, um zu feben, ob er es auch gehört habe).

Fips. War mir's doch —

Liebch. (schnell einfallenb). Morgen ift Sonntag, da hange ich meine neue Saloppe um, die mir der Herr Vormund zum heiligen Chrift beschert hat.

Fips. Thu' das, mein Mauschen. Willft du denn in die Kirche geb'n?

Liesch. Freilich. Wer etwas Neues zu zeigen hat, darf ja die Kirche nicht verfäumen.

Fips. Un neuen Rleidern foll es meinem Lieschen nicht fehlen. Ich bin ja der erste Damen-Schneider in der Stadt; bei mir wird fein Reglige gemacht, von dem nicht ein Abschnißel von funf bis sechs Ellen unter den Tisch fiele.

Sollm. Ich möchte vor Ungeduld des Teufels werden! (Er flopft ftarfer.)

Fips. Bas jum Benfer -

Liesch. (finell einfallent). Soll ich wieder borftdorfer Aepfel braten, Herr Bormund? sie haben Ihnen gestern Abend so gut geschmeckt.

Fips. Thu' das, mein Hermelinchen. — Aber ich möchte doch wissen, was der Lasse, der da neben uns an bei der Putzmacherin wohnt, alle Augenblick an die Wand zu klopen hat?

Liesch. Er wird wohl einen Ragel einschlagen.

Fips. Das foll er bleiben laffen. Die Band ift leider

bunn genug. Als Madame Zephyr das Haus baute, habe ich ein ganzes Jahr prozessirt, benn sie machte sich's besquem, und führte von dieser Seite keine Mauer auf. Den Prozes habe ich leider verloren, aber ihr ift ausdrücklich verboten worden, meine Wand auf irgend eine Weise zu beschädigen oder zu molestiren.

Sollm. Der Langfinger ift ja fonft immer um biefe Beit ichon auf den Straffen? Sollte Lieschen eingeschlafen fein? (Er flopft ftarter.)

Fips. Schon wieder! Faustdicke Rägel schlägt mir ber Mensch in die Band.

Liedh. Er wird vielleicht ein Sorn baran hangen. Ich meine, fein Balbhorn, bas blaft er recht artig.

Fips. Verfluchte Tone quakt er hervor. Ich glaube, er fieht mein Saus fur die Stadt Jericho an, und will mir die Mauer umblafen.

Licech. (bei Geite). Beinahe errathen.

Fips. Es mag mir überhaupt ein sauberer Paffagier sein. Da läst er mich neulich rufen, gibt mir ein koftbares Stuck Zeug, und bittet mich, ein Frauenzimmerkleid nach ber neuesten Mode daraus zu verfertigen. Ich sehe mich nach ber Dame um, und will ihr das Maß nehmen; da zuckt er die Ichseln, und lacht wie der Satan, und spricht: er habe ihr selber das Maß genommen.

Liesch. Ift er denn ein Schneider?

Fips. Den Teufel mag er fein! em Pfuscher ift er. In sein Maß kann sich kein Mensch finden. Papierstreifen hat er freilich zusammengenaht, aber die schönen, krausen hieroglyphen, die wir mit der Schere hineinkneifen, die versteht er nicht zu machen. Ich wollte schon die gange Ur-

XIX.

beit von der Hand weisen, aber das Zeug mar so wunderschön, und ich bemerkte auf den ersten Blick, daß da ein acht bis zehn Ellen für mein Zobelchen abfallen würden. Verstanden?

Liesch. Bu meinem Brautkleide, nicht mahr?

Fips. Freilich. Die Gesellen haben es in der Arbeit, es ist bald fertig. Ich will hernach mit der Anprobe hinüber. Sieh', da liegt das Maß — ungefähr deine Länge. Steh' doch einmal auf. Aus Euriosität — (Er hält das Maß an sie.) Ja wahrhaftig, deine Länge. — (Er umspannt sie.) Ei alle Hagel! auch die Dicke. — (Er mist den Arm.) Ei pog Belten! auch dein Arm! das ist doch curios.

Liesch. (recht einfältig). Bielleicht laft er das Kleid gar für mich machen?

Fips. Närrchen, rede doch nicht so dumm; er hat dich ja in seinem Leben nicht gesehen. Du bist mein liebes Saus= kanchen, bu kommst gar nicht vor die Thur.

Liesch. Mein, das habe ich nicht nöthig.

Fips. Das gute Kind hat es nicht nöthig, o ich glücklicher Fips! — Eurios wäre ich doch zu wissen, wer das
Dämchen ist, das sich von einem solchen Gelbschnabel das
Maß nehmen läßt. Vielleicht bekomme ich sie zu sehen, wenn
ich mit der Unprobe hinübergehe. Mag mir auch so Eine
sein — ich will sie nicht schimpfen — aber wenn ich ihr
Vormund wäre —

Liesch. (fehr unschuldig). Ja wenn die arme Person einen so klugen Vormund hätte, wie der Herr Vormund —

Fips. Ra, Lieschen, jest muß ich bich auf ein Biertelftundchen verlaffen.

Liesch. (bei Geite). Gott fei gedankt!

Fips. Urmes Rind, wirft lange Beile haben.

Liesch. Ich will mir die Zeit schon vertreiben.

Fips. Ift's denn mahr, mas die Gefellen fagen; daß du immer die Thur jufchließeft, wenn ich ausgehe?

Liesch. Freilich, ich laffe feinen Menschen gur Thur berein.

Fips (bei Geite). Das prächtige Kind! es läßt keinen Menschen zur Thur herein. Ein Phönix! ein rarissimus Phoenix! — Abieu, mein Mäuschen! bald bin ich wieder bei dir. — (Bei Seite.) Run schließt sie sich ein, und während ich meine Kunden besuche, wird hier in aller Stille an meinem Glücke gearbeitet. 's ist eine Perl! eine Perl! — Abieu, mein Hermelinchen! Pfingsten! Pfingsten! denke nur immer an Pfingsten! (Ab.)

# Bweite Scene. Lieschen und Sollmann.

Liedd. Ift er endlich fort? (Gie fchließt bie Thur hinter ihm au, bann flopft fie an bie Wanb.)

Sollm. (springt auf). Endlich! (Er hebt bas Bild von ber Band.) Liedh. (zieht ben Borhang weg und wirft einige Rleider herunter. Gine große Deffnung in ber Mauer wird fichtbar).

Sollm. (fpringt heruber). Endlich, mein geliebtes Madchen! diesmal haft bu mir die Zeit recht lang gemacht.

Liesch. War es benn meine Schuld? Der alte Narr ging ja nicht von der Stelle.

Fips (flopft braugen). Lieschen! Lieschen! mach' geschwind auf! ich habe noch etwas vergeffen.

Liesch. Da hat ihn der Genker schon wieder! Fort! fort! (Gegen bie Thur.) Ich komme gleich. (Gollmann schlüpft

hinuber. Lieschen hat faum fo viel Zeit, ben Borhang vorzugiehen, bie Rleiber bleiben liegen.)

Liesch. (folieft auf). Schon wieder da, mein lieber Berr

Wormund?

Fips. Meine Elle hab' ich vergeffen. Du kleine Here, bei dir vergist man ja alles. (Er nimmt die Elle vom Tifch.) Warum haft du denn die Kleider alle herunter geworfen?

Liesch. Ich suchte einen Rock. Es hing so vielerlei

Beng d'rüber -

Fips. Glaub' dir's, mein Zobelchen, glaub' dir's, du haft ja eine Garderobe wie eine Fürstin. Der Plat da wird zu klein. Laß doch einmal sehen. (Will hin.)

Liesch. (heftig). Nicht doch, Gerr Bormund, unter meine Rleider muffen Gie mir nicht kommen, bas ift meine eig'ne

Wirthschaft.

Fips. Run, nun, werde nur nicht bofe. Gib mir noch ein Rugchen auf den Weg.

Licod. (halt ihm ben Baden bin, er gibt ihr einen Comat). Sollm. (welcher horchte, fehr laut). Daß du ben Bals auf

der Treppe brächeft!

Fips. Bere nur, wie der da drüben schreit. Man ver- fteht jedes Wort.

Sollm. Berdammter Safenfuß!

Liesch. Er gankt vermuthlich mit seinem Bedienten.

Sollm. Wird der Efel fich bald fortpaden?

Fips. Ba! ha! fchone Chrentitel. Lauter Bank und Saber. Rein, da geht's auf diefer Seite gang ftille zu, gang ftille. Richt mahr, mein Mauschen? mein Germelinchen? Bahahahaha! (Er niet ihr freundlich zu und geht ab.)

Liesch. (hinter ihm zuschließend). Fataler Mensch! Wenn

er noch einmal umkehrt, fo mach' ich ihm nicht wieder auf. (Sie gieht ben Borhang weg.) Jegt, lieber Hollmann, find wir allein.

# Dritte Scene.

Hollmann. Lieschen.

Sollm. (hernber fpringent). Diefen Zwang, bestes Lieschen, ertrage ich nicht langer.

Liesch. Wer leidet am meiften babei!

Sollm. Wenn ich recht gehört habe, fo hat das Ungeheuer dich gar gefüßt?

Liesch. Mur auf den Backen.

Sollm. Gleichviel! folche unheilige Lippen follen diefe Rofemwange nicht berühren.

Liesch. Kann ich's andern, fo lange ich in feiner Gewalt bin? Mein Bater war ein Dorfprediger, er ftarb in Durftigkeit; ich mußte noch froh sein, bei biesem reichen Better ein Unterkommen zu finden.

Sollm. Was er auf dich verwandt hat, will ich ihm bezahlen; aber er foll meine Braut nicht mehr kuffen, auch nicht einmal auf den Backen, auch nicht einmal auf das Ohr- läppchen.

Liesch. Deine Braut? bin ich es denn ?

Sollm. Du bift es. Geftern erhielt ich Briefe von meinen Eltern; fie willigen in Alles.

Liesch. Wirklich?

Sollm. Ich flog zum Rotarius. Der Kontrakt wird in einer Stunde fertig fein.

Liesch. Wenn mein Better nur einwilligt!

Sollm. Er muß.

Liesch. Ich zweifle. Meines Baters Testament gibt mich gang in feine Gewalt.

Sollm. Wir wollen ihn überliften, und geht das nicht, so entführe ich dich.

Liesch. Gott behute!

Sollm. Du wolltest mir nicht folgen?

Liesch. Mimmermehr!

Sollm. Auch dann nicht, wenn ich aus diesem Saufe dich gerade jum Altare führte?

Liesch. Der Weg zum Altare — pflegte mein Vater zu fagen — ift fein Nebenweg. Um hellen Tage, auf breiter Strafe muß man bahin wandeln.

Sollm. (fie umfaffent). Du liebst mich nicht?

Liesch. Wohl mehr als ich sollte, das beweist das Loch in der Mauer.

Hollm. (zu ihren Füßen). Meine Geliebte! meine Braut! Liebch. (fich gärtlich zu ihm herabbengene). Mein guter Hollmann!

# Vierte Scene.

Madame Zephyr (tritt in Hollmanns Zimmer). Die Vorigen.

Mad. Zeph. Der junge Ferr nicht zu Hause? Die Thur offen gelaffen? Hier kann ja Alles gestohlen werden. (Sie ersblick bas Loch.) Himmel! was seh' ich! (Sie schaut hindurch.) Ei! ei! sieh da!

Sollm. (fpringt auf).

Liesch. (fahrt gurud). Ich bin verloren!

Mad. Beph. (fleigt hernber). Das ift ja eine allerliebste Entdeckung.

Sollm. Berdammt! ich vergaß die Thur zu verriegeln. Mad. Beph. Die Nachbarschaft gefällt mir nicht übel. Sollm. Nun, nun, Madame Zephyr, machen Gie nur feinen Larm.

Mab. Jeph. Ich keinen Carm machen? Seht doch! er schlägt mir ein Coch in die Mauer, so groß, daß man mit einem Heuwagen durchfahren könnte, und ich soll nicht lärmen? — Mir macht er weiß, er sei verliebt in mich, während er nach Belieben zu dem hübschen Schneidersmädchen schleicht? Und ich soll nicht lärmen? Das ganze Haus will ich zusammen poltern! Zeter Mordio will ich schreien!

Sollm. Laffen Gie doch nur erft ein vernünftiges Wort mit fich reden, dann thun Gie was Gie wollen.

Mad. Beph. Bernunftig? Ills Gie mir die Cour machten, haben Gie nicht von Bernunft gesprochen, sondern von Liebe.

Sollm. I nu, damals war ich auch in Gie verliebt, das kann ja nicht ewig dauern.

Mad. Beph. Nicht eine Minute find Sie in mich verliebt gewesen, das merke ich jest recht gut. Meine Wohnzimmer wollten Sie mir nur abschwaßen, um solche Teufelsstreiche barin anzufangen. Uber warren Sie, mein junger Herr! warten Sie, mein schönes Jungferchen! in einer Stunde soll die ganze Stadt davon sprechen.

Holfen? Werde ich Ihnen dann wohl die fünfzig Louisd'ors geben, die ich hier in der Hand habe?

Mad. Beph. Funfzig Couisd'ors? die wollen Gie mir geben?

Sollm. Und noch hundert dazu, wenn Gie mir beistehen. Mad. Beph. Beistehen? — I nu, wenn es in allen Ehren geschehen kann? benn ich halte auf Ehre.

Sollm. Versteht sich. Wie alle Pugmacherinnen. Aber fein Sie ruhig, ich will das liebe Madden heirathen.

Mad. Beph. (fwöttifch). Beirathen?

Hollnt. Sie ift eines Predigers Tochter, ich bin Kaufmann. Die Erlaubniß meiner Eltern habe ich bereits. Nur den Schneider muffen wir noch übertölpeln. Dann follen Sie ein Brautkleid verfertigen, einen Kopfpuß — Alles nach der neu'ften Mode, und so theuer als Sie nur selber wollen.

Mad. Zeph. (befänstigt). Das läßt sich hören. Aber — Licoch. O Madame! nehmen Sie sich einer armen Baise an!

Mad. Zeph. I ja doch, man hat auch ein Herz — und — wie blieb es denn mit den fünfzig Louisd'ors?

Sollm. Da nehmen Zie.

Mad. Beph. D, das wird fich nicht schicken.

Sollm. Ohne Umstände.

Mad. Zeph. Ja, wenn Gie mich zwingen. (Gie nimmt ben Bentel.)

Sollm. Und noch eins, Madame Zephpr! haben Sie mir nicht ergählt, Sie hatten felbst einmal fo eine kleine Spekulation auf den reichen Schneider gemacht?

Mad. Zeph. I nu, das war damals, als wir den Prozes mit einander führten. Da dachte ich so: wie es Gottes Wille ist! da unsere Häuser neben einander liegen —

Sollm. Freilich, so könnten auch wohl die Betten neben einander fteh'n.

Mad. Zeph. Ich ließ ihn sondiren durch die dritte Jand; der ungeschliffene Mensch hat gesagt: ich wäre ihm zu alt.

Hollm. Vorwand! Sie sind ja noch in Ihren besten Jahren, eine wohlhabende Frau, mit guter Kundschaft. Haben sich etwas in der Welt versucht. Mad. Zeph. O ja, das hab' ich.

Sollm. Bare Berr Fips nur nicht fo verliebt in mein Lieschen gewesen, er hatte sicher mit beiden Sanden guge-griffen.

Mad. Beph. (verschämt). Uch, pfui doch! wer wird benn fo zugreifen! mit beiden Sanden!

Sollm. Wir fprechen ja unter uns. Wenn er nun fieht, daß das Madchen doch fur ihn verloren ift, mas gilt die Wette, dann legt der reiche Schneider seine Schere zu Iheren Füßen, und Sie brauchen dann höchstens nur noch ein Kopfzeug zu machen.

Mad. Beph. (fcmungelnt). Gie find ein großer Schelm. Sollm. Topp! ich werde Ihr Freiwerber.

Mad. Zeph. Sie haben eine folche Ueberredungsgabe — Ich hatte zwar beschloffen, meine seligen vier Männer in der Stille zu beweinen — aber wenn ich Gottes Finger sehe —

Sollm. Und des Schneiders Band, nicht mahr? Wohlan, der Bandel ift geschloffen.

Mad. Beph. Wer hatte das gedacht! des Schickfals Wege find dunkel.

Sollm. Befonders in den Brautfammern.

Liesch. (bie am Fenster stand). Um's Himmels willen! da fommt mein Vormund die Straße herauf.

Sollm. Geschwind hinüber! (Er schiebt Madame Zephyr burch die Deffnung.) Auf Wiederschen, liebes Lieschen! (Er schlüpft hinter brein.)

Liedd). (hängt fchnell bie Rleiber auf und gieht bie Barbine vor).

# fünfte Scene.

Fips (flopft braugen). Die Borigen.

Liesch. Wer flopft?

Fips. Ich bin es, mein Mauschen! dein Bormund, dein lieber kleiner Fips.

Liesch. (macht auf). Sind Sie schon wieder da?

Fips. Ja, mein Zobelchen, du jammerst mich, du hast ohne mich gräßliche lange Weile.

Sollm. (ber brüben horcht). Was der Rarr fich einbildet.

Liesch. I nu, ich suche mir die Zeit so gut als möglich zu vertreiben.

Fips. Womit denn, mein Ochafchen? womit benn?

Liesch. Ich arbeite —

Sollm. In Dero Kopfichmuck.

Fips. Das ist recht.

Liesch. Ich schwaße —

Sollm. Mit meinem Geliebten.

Fips. Das ist brav.

Liesch. Ich denke —

Sollm. Daß Gie ein Marr find.

Fips. I nu, das ift auch gut. Aber nicht wahr, am Ende wirst du doch von der Sehnsucht überwältigt?

Liesch. Freilich sehne ich mich oft —

Sollm. Aber nicht nach Ihnen.

Fips. Das entzückt mich!

Liedh. Wenn Sie gar zu lange wegbleiben, so bete ich auch wohl —

Sollm. Um Ihren Tod.

Fips. 21ch, bas gute Rind!

Liesch. Zuweilen graut mir recht -

Sollm. Bor Ihrer Buruckfunft.

Fips. Ja das glaub' ich.

Liesch. In der Dammerung kommt es mir vor, als fabe

Hollm. In die Arme.

Fips. Das fommt vom Blute.

Liesch. Da prefit es mich -

Sollm. Un die Lippen.

Fips. Das hat nichts ju bedeuten.

Liesch. Aber plöglich treten Gie bazwischen -

Sollm. Wie ein Gefpenft.

Fips. Scharmant!

Liesch. (verschämt lächelnt). Ich erblicke in Ihnen -

. Fips. Mur heraus damit!

Sollm. Den größten Gfel!

Fips (fcmungelne). Ich verstehe dich schon.

Liesch. Die Scham verschließt mir den Mund, aber mein Berg -

Sollm. Lacht Gie aus.

Fips. Recht, mein Mauschen, solche Gesinnungen habe ich auch um dich verdient.

# Sech fie Scene. Johann. Die Vorigen.

Joh. (ber in Gollmanns Bimmer tritt). Da schieft ber Notarius den Kontrakt.

Sollm. Stille! ftille!

Fips. Es foll auch nun nicht lange mehr mit uns wahren.

Liesch. Das hoffe ich.

Fips. Deine gartlichen Bunfche follen balb in Erfül- lung geben.

Liesch. Bald?

Sollm. Recht bald.

Fips. Recht bald, mein Kind. Dann foll bich nur der Tod von deinem Geliebten trennen —

Sollm. Bon'mir.

Liesch. (halb für fich). Von ihm!

Fips. Nämlich von mir. Jest muß ich dich nur noch auf einen Augenblick allein lassen. Ich eile mit der Anprobe hinüber zu dem Springinsfeld. Will doch sehen, ob das Dämchen heute sichtbar ist. Du brauchst die Thur nicht zu verschließen, ich komme gleich wieder. Dann soll der Abend dir in
füßen verliebten Tändeleien, an der Seite deines getreuen Fips
dahinsließen, wie ein Bach unter Rosensträuchen. (Rimmt die
Anprobe und wirft Lieschen Küsse zu) Unsere Herzen wollen wir
einfädeln in die Nähnadel der Liebe; mit der Schere des
Verlangens wollen wir alle Hindernisse aus dem Wege
schneiden; zu kleinen niedlichen Püppchen wollen wir das
Maß nehmen, und emsig an unserm Glücke nähen, bis es
eine Naht gibt, die nur des Todes Sense aufzutrennen vermag. Abien! du mein immerwährender blauer Montag!

Liesch. Abieu, du mein Fastnachtsdinftag! — Jest naht der entscheidende Augenblick. Geschwind hinnber! (Sie gieht den Borhang weg und fpringt zu hollmann.)

# Siebente Scene.

Die vorigen Bersonen (in Gollmanns Zimmer).

Licoch. Da bin ich. Mein Vormund wird den Augenblick hier fein.

Sollm. Mit der Unprobe. Ich habe alles gehört.

Liesch. Mir klopft bas Berg. Wenn es nur gut abläuft. Sollm. Sei unbesorgt. Madame Zephpr, nehmen Sie die schüchterne Braut mit in Ihr Zimmer, werfen ihr schnell ein anderes Kleid über, segen ihr ein Kopfzeug auf, und begleiten Sie dann zurück.

Mad. Beph. Kommen Gie, Mamfellchen. Der Gpan

ift zum Todtlachen. (Bieht fie mit fich fort.)

Sollm. Silf mir, Johann. (Gie fegen bas Bilo vor bie Deffining.)

Fips (flopft braugen).

Joh. Da flopft er schon.

Sollm. (wirft fich auf einen Stuhl, ergreift ein Buch, und fiellt fich, als ob er lefe). Herein.

# Ach te Scene. Fips. Die Vorigen.

Fips. Ew. Gnaden unterthänigster Diener! Befohlnermaßen bringe ich allhier die Unprobe von dem scharmanten Kleidchen, welches der gnädige Herr für eine scharmante Dame bestellt haben.

Sollm. Gehr wohl, Berr Fips. Mit dem gnadigen Berrn verschonen Gie mich. Ich bin ein Kaufmann.

Fips. Ei was! Ew. Gnaden haben Geld, das will fagen: viel Geld, und folglich gebührt Ihnen der gnädige Gerr von Gott und Geldes wegen. Unfere Vorfahren waren gute Leute, Gott tröfte fie! nur etwas einfältig. Adel und Ehre, Brot und Salz — so hieß es bei ihnen; Adel und Geld, Kleisch und Vutter — so beift es bei uns.

Sollm. Gie find ein Politikus, mein werther Berr Tips. Bips. Bit, fo gu fagen, meine Paffion, von Kindes-

beinen an. Schneid' ich ein Kleid zu, fo kommt es mir immer vor, als theilte ich ein Land.

Sollm. Dabei werden Ihre Runden oft übel wegkommen.

Fips. Ach nein, ich arrondire mich nur ein wenig.

Sollm. Das ift billig.

Fips. Bei die sem Rleide muß ich, als ehrliebender Künstler zu bemerken geben, wie das mir überlieferte Maß nicht von meiner eigenen erfahrenen Hand, sondern von einem quasi Pfuscher verfertigt worden, wannenhero ich die Garantie nicht übernehme, daß es vollkommen passe.

Sollm. Meine Braut war damals auf dem Lande; jest aber ift sie wieder in der Stadt, und da läßt sich das Ber- fäumte leicht nachholen.

Fips. Darf ich fragen, wo das holdselige Fräulein Braut wohnen thut?

Sollm. Gie wohnt hier bei mir.

Wips. Bei Bochderofelben? Gi! ei! ei!

Sollm. Gie'muffen beshalb nichts lebels benten.

Fips. Bewahre mich der Himmel! Bon reichen Leuten benfe ich nie etwas Uebles.

Sollm. Johann, frage meine Braut, ob es ihr gefällig fei, einen Augenblick herüber zu kommen.

Joh. (geht).

Sollm. Sie, glücklicher Mann! welch ein angenehmes Sandwerk Sie treiben. Die schönften Mädchen erscheinen vor Ihnen im tiefsten Neglige.

Fips. Es wird mir zuweilen wunderlich genug dabei zu Muthe. Man ist doch ein Mensch.

Sollm. Ein gebrechlicher Menfch.

Fips. Wenn ich so das Maß um einen vollen Bufen nehmen muß —

Sollm. Da flopfe's in Ihrem magern Bufen? — Wie mancher Liebhaber wird Sie beneiden! Da, betrachten Sie zum Erempel dies Gemalde, Ppramus und Thisbe. Ware Ppramus ein Schneider gewesen, so hatte er nicht nöthig gehabt, mit seiner Geliebten durch ein Loch in ber Mauer zu reden.

Fips. Durch ein Coch in der Mauer? ei! ei!

Sollm. Gie waren Nachbars Rinder. Die gute Thisbe hatte einen bofen Bormund, der bewachte fie wie ein Drache.

Fips. Und da prakticirten fie ein Coch in die Mauer? fieb doch !

Sollm. Es blieb ihnen nichts anders übrig.

Fips. Der Vormund muß aber boch ein dummer Teufel gewesen fein, daß er nichts gemerkt hat.

Sollm. Ja, jum Gluck mar er ein Gfel.

Fips. Ein rechter Efel, ha! ha! ha!

Sollm. Da fommt meine Braut.

# Mennte Scene.

Lieschen (in anderer Kleidung). Madame Zephhr. Johann. Die Vorigen.

Sollm. Mamfell Trommelburg, hier ift der ehrliche Meifter Fips mit der Unprobe.

Fips (padt feinen Kram aus). Werde fogleich die Ehre haben — (Wentet fich mit ber Anprobe zu Lieschen, fieht ihr in's Geficht, fieht erstarrt, wadelt mit ben Lippen, feine gitternbe hand läßt bie Anprobe fallen.)

Sollm. Mun, Berr Fips? wird's bald?

Fips. Lieschen! alle Hagel!

Sollm. Was fell bas heißen?

Fips. Lieschen! wie kommft du hieher?

Sollm. Herr! find Sie toll? was wollen Sie mir Ihrem Lieschen? Das ift Mamfell Amalie von Trommelburg.

Fips. Bin ich denn behert?

Sollm. Befoffen mögen Gie fein.

Fips. Das bitte ich mir aus, folden Spaß verstehe ich nicht. Ich bin ein ehrfamer Burger, das ist Lieschen, mein Mündel.

Sollm. Berr! Gie haben den Verstand verloren.

Fips. Nichts Verstand.

Joh. Gie sind rafend.

Fips. Michts Raferei!

Mad. Beph. Gie irren fich.

Fips. Nichts Jrrthum!

Liesch. Ich begreife nicht, was will der gute Mann?

Fips. Da haben wir's! es ist ja auch ihre Stimme. Lieschen! Du abscheuliches Lieschen! was hast du vor? ist das deine Liebe? Gleich komm' mit mir nach Hause! Einsperren will ich dich, du Iltis! du Marder!

Liesch. Gerr Hollmann, befreien Gie mich von diesem Unfinnigen.

Sollm. Herr! wenn Sie dem Spaß nicht bald ein Ende machen, so werfe ich Sie zur Thur hinaus. Noch einmal, dieses Frauenzimmer ist Mamfell Umalie Trommelburg, meine Braut.

Fips. Es ift nicht mahr! es ift Lieschen Wohlgemuth, mein Mundel, meine Braut.

Licoch. Der Mensch ist verrückt. Ich thue wohl beffer auf mein Zimmer zu gehen. (Ab.)

Fips (will ihr nach, wird aber jurudgehalten). Lieschen! Leufelskind! Satans Engel! Ich laufe zur Po-lizei, ich gehe auf's Nathhaus, ich bitte den Herrn Pfarrer, ich hole eine Compagnie Soldaten.

Sollm. Uber so laffen Sie doch in's Teufels Namen mit fich reden. Wie kommen Sie auf den wunderlichen Ginfall? Wo haben Sie denn ihr Lieschen gelaffen?

Wips. Bu Saufe in meiner Stube.

Sollm. Run, fo wird fie ja wohl noch dort figen. Gie durfen ja nur hinüber gehen, und die Sache untersuchen.

Fips. Die Obrigfeit foll's untersuchen, die hohe Obrig-feit!

Sollm. Thun Sie was Sie wollen. Aber folche Scenen verbitt' ich mir in Zukunft. Was kann ich dafür, daß meine Braut der Ihrigen so ähnlich sieht? Meine arme Umalie ist erschrocken, ich muß nur sehen, was sie macht. (Leife zu Iohann.) Halte ihn noch ein wenig auf. (Ub.)

### Behnte Scene.

### Fips. Madame Zephyr. Johann.

Fips. Alle Hagel! da geht er zu meinem Lieschen! Ja, ich will hinüber, ich will mich überzeugen — ach Gott! ich bin ja schon überzeugt! (Will fort.)

Joh. (halt ihn auf). Schamen Sie fich boch, herr Fips; bebenken Sie die Ehre Ihres Standes. Der erfte Schneider in der Welt war ein Damen=Schneider, denn Nater Udam nahte eine Chemife von Teigenblattern fur feine Frau Gemahlin.

Wips. Sol' Ihn ber Teufel! Laff' Er mich los!

Joh. Was meinen Sie wohl? womit hat Abam bie XIX.

Feigenblatter gufammengenaht? Zwirn gab es bamals noch nicht.

Fipe. Ich frage ben Ihenker barnach! (Gucht fich immer loszureißen.)

Joh. Sollt' er etwa von Baumrinde — oder wohl gar von Spinnwebe —

Fips. Laff' Er mich zufrieden! (Reift fich los, wird aber fegleich von Madame Zephur ergriffen.)

Mad. Beph. Mein werther Berr Nachbar, ich habe wegen unserer Dadrinne mit Ihnen zu sprechen.

Fips. Ein anderes Mal, Frau Nachbarin, ein anderes Mal. (Reißt fich los; Johann hat fich inteffen fo gestellt, bag er ibn gleich wieder empfängt.)

Joh. Man könnte fagen: Idam habe Riemen aus einer Saut geschnitten —

Fips. Wollte Gott, es mare Seine Sant gewosen!

Joh. Das fann aber auch nicht fein, weil noch kein Thier gestorben war.

Fips. Ich fterbe, wenn Er mich nicht losläßt. (Reift fic

Mad. Beph. Gie muffen die Dachrinne repariren, der Regen lauft mir in die Stube.

Fips. Barmherzigkeit! ich stehe ja unter der Traufe!

Joh. (faßt ibn von ber anbern Seite). Die Gelehrten find noch nicht einig -

Fipe. Pact' Er fich zum Teufel! (Er reift fich mit ber größ: ten Anstrengung von beiten los, und fpringt fort.)

Mad. Zeph. und Joh. Hahahaha!

### Gilfte Scene.

Lieschen (in ihren gewöhnlichen Rleibern) und Sollmann (fom= men lachend aus tem Rabinet). Die Borigen.

Sollm. Run muffen wir den Spaf vollenden. Ge-fdwind hinuber! aber jum letten Mal.

Liesch. Fast bauert er mich.

(Das Bild wird weggefchoben. Lieschen schläpft hinüber, bringt alles in Ordnung, seht fich auf ihren gewöhnlichen Plat und ftrickt. Die Uebrigen horchen an der Wand und kichern unter fich.)

## Bwölfte Scene. Fips. Die Vorigen.

Fips (fommt athemlos in fein Zimmer. Lieschen hat ihm ben Ruden zugekehrt. Als er fie erblickt, fingt er, und ruft mit bem bochsfien Erstaunen): Lieschen!

Liesch. (ihn freundlich auschend). Willkommen, lieber Berr Bormund!

Wips. Bift bu es wirflich?

Liesch. Was wollen Gie bamit fagen?

Fips. Bift bu gar nicht aus der Stube gekommen?

Lied. Nicht von ber Stelle. Seben Sie, ich bin mahrend Ihrer Ubwesenheit recht fleifig gewesen, ich habe acht Mal herumgestrickt.

Fips (fich nach und nach erholend). Lieschen - fage mir doch - merkft du nichts an mir?

Liesch. Gie sehen ein wenig echauffirt aus.

Tips. Aber sonft doch noch wie ein Mensch?

Liesch. D ja, fo ziemlich.

Fips. Mir find Dinge begegnet — Bunderdinge!

Liesch. Gi, ergablen Gie boch.

Fips. Ein anderes Mal. Jest hab' ich feine Zeit, feinen Uthem. (Wetelt fich mit tem Tuche Luft zu.) Gott sei Dank! es war nur ein Traum, ein bofer Traum, ein wunderlicher Traum. Wir wollen ihn vergeffen. Da sitt ja mein Mauschen, und strickt ihr Strumpfchen, wie die heilige Penelope.

Liesch. Ich fann gar nicht begreifen -

Fips. Ich begreife es felber nicht, du Bergenskind. Die Natur hat Geheimnisse, Rathsel, Wunder. Auf den Abend will ich dir schon erklaren. Jest muß ich wieder fort, ich habe die Unprobe drüben gelassen.

Lied. Bie? Gie wollen ichon wieder fort? Ich armes Madchen! muß immer allein sigen.

Fips. Mur noch eine fleine Geduld -

Liesch. (weinent). Ich hatte mich so darauf gefreut, daß Sie nun endlich zu Sause bleiben wurden —

Fips. Das gute Kind! wie es an mir hangt. — Sei ruhig, mein Zobelchen, in zwei Minuten bin ich wieder bei dir. Dann wollen wir unsere gebratenen Kartoffeln mit einander effen, und ich will dir den Kaifer Octavianus vorlesen, und beim Schlafengehen will ich einige keusche Kuffe auf beine sugen Lippen drücken.

Lieden. Ich Gerr Fips! es wird mir gang ohnmächtig, wenn ich daran denke.

Fips. Die Ohnmachten sollen schon noch beffer kommen, warte nur bis Pfingsten. Für dieses Mal, mein Germelinschen, wirst du mir nicht übel nehmen, wenn ich beim Weggehen die Thur verschließe.

Liced. Gie wollen mich einschließen?

Fips. Nur dies einzige Mal. Es geschieht nicht aus Mißtrauen, bewahre der himmel! es betrifft eine Wette.

Liesch. Meinethalben. Mir fann es gleichviel gelten, ich verriegle ja die Thur obnehin von innen. Die Urfach maa ich gar nicht wiffen. Bas mein lieber Bormund thut, bas ift wohlgetban.

Tips. Ich das prachtige Rind! Gei du gang ruhig. Gufch! bufch! bin ich wieder bei dir. (Er geht und verfchließt forgfältig bie Thir.)

Liesch. (fpringt auf). Bufch! bufch! bin ich binuber. (Gie gieht ben Borhang weg, und fpringt in Sollmanns Urme.), Er fommt! er fommt!

Mad. Beph. Wir haben alles gehört.

Sollm. Geschwind, fleide dich um.

Mad. Beph. Fort, auf mein Zimmer! (Das Bill wird vorgefest. Sollmann lieft. Johann burftet ein Rleib aus. Gips flopft braußen.)

Sollm. Berein!

### Dreizehnte Scene. Rips. Die Borigen.

Rivs. Zehntaufend Dal habe ich Em. Gnaben um Bergeibung gu bitten, wegen meiner curiofen Hufführung.

Sollm. Saben Gie die Gache nun naber untersucht?

Rips. Ich komme fo eben von meinem Mündel. Die Mehnlichkeit ift ftuvend; nur meines Mündels Rafe ift ein wenig größer, und ihr Saar nicht völlig fo braun; übrigens wie zwei Tropfen Waffer. Deshalb werden Em. Inaden verzeihen, wenn ich ungebührlicher maßen -

Sollm. Ift ichon verziehen. Ich wußte wohl, daß Gie ein vernünftiger Mann find, der von feinem Irrthum bald

zurücktommen würde.

Fipe. Wenn es bem Frauleim Trommelburg jest ge-fällig mare — bie Unprobe —

Sollm. Johann, rufe meine Braut. (Johann geht.)

Fipe. Werden Em. Gnaden unfere Stadt mit Dero fortdaurender Gegenwart beglücken?

Sollm. Allerdings, ich benke meine Wohnung hier aufzuschlagen. Sie wurden an meiner Frau eine gute Kunde haben, denn sie braucht monatlich wenigstens zwei neue Kleiber.

Fips. Die Unnalen der Schneiderkunft sollen ihren Ramen verewigen. — Und die Bochzeit? wenn ich so kuhn sein darf, darnach zu fragen.

Follm. Wird morgen gefeiert werden. Hier liegt schon ber Kontrakt. Upropos, mein lieber Gerr Nachbar, es fehlt eben noch die Unterschrift eines Zeugen; wollten Sie wohl so gut sein, Ihren Namen mit darunter zu segen?

Fips. D, das wurde fich nicht schieden. In so vornehmer Gesellschaft -

Sollm. Mein lieber Gerr Fips, da kennen Sie mich noch gar nicht. Den großen Künstler schäße ich, wo ich ihn finde, und wenn er vollends mit seiner Kunst so viele Rochtschaffenheit verbindet —

Fips. Em. Gnaden beschämen mich ganz. Rechtschaffen bin ich, das muß mahr sein. Meine Kunden bevortheile ich nicht um den kleinsten Lappen. Bier, zum Beispiel, ift ein großes Stück Zeug, welches übrig geblieben, und welches ich zu treuen Händen überliefere. (Er überreicht einen kleinen Lappen.)

Sollm. (ben Lappen hoch aufhebend). Ihre Ehrlichkeit ent-

den Namen eines folden Biedermannes unter meinem Che-Kontrakt ju lefen. Geschwind, hier ift Feder und Dinte ohne Umftande, unterschreiben Sie.

Fips. Ich bin ftolg auf die Ehre - (Er unterichreibt.)

Sollm. (ftedt ben Kontrakt zu fich). Ich danke Ihnen, mein lieber herr Nachbar, und werde nicht ermangeln, Gie zur Hochzeit einzuladen.

Fips. D zu viele Gnade! ich werde gebührendermaßen zwei Mal vier und zwanzig Stunden vorher hungern, um meinen Magen zu dem vornehmen Hochzeitschmause zu qua-lificiren.

Sollm. Da fommt meine Braut.

### Vierzehnte Scene.

Lieschen (in anderer Rleibung). Die Vorigen.

Tip8 (fieht abermals verfteinert bei ihrem Unblid).

Sollm. Kommen Sie, liebe Umalie. Herr Fips hat feinen Irrthum eingesehen, er bittet Sie um Verzeihung.

Fips (flotternt). Allerdings — mein gnädiges Fräulein — Rein es ift entsetzlich! — ich habe die Ehre — Satans Blendwerk! — die Anprobe — Es ist aber doch Lieschen!

Sollm. Nun, Berr Nachbar? Gie scheinen schon wieder in Berwirrung?

Fips. O keinesweges. Den Schlüssel habe ich ja in der Tasche — aber — je mehr ich sie betrachte — es ist hol' mich der Teufel Lieschen!

Liesch. Der gute Mann radotirt schon wieder.

Sollm. Berr Fips, machen Gie mich nicht bofe.

Fips. Lieber Gott! es ware fein Bunder, wenn ich von Sinnen fame! — Lieschen — mein Fraulein — Sie verzeihen — (Er nähert fich ihr.) Ich will verdammt fein, wenn sie es nicht ist! Da ist ja auch der kleine braune Fleck am Halfe —

Liesch. Bleiben Gie mir vom Leibe!

Fips. Was! ich dir vom Leibe bleiben? bift du nicht meine Braut? sollen wir nicht auf Pfingsten ein Leib und eine Seele werden? O Jemine! o Jemine! ich verliere mein Bischen Verstand.

Sollm. Gie haben es schon verloren. Man muß Mitleid mit Ihnen haben. Ich will großmüthig sein: gehen Gie nach Haufe, holen Sie Ihr Lieschen selbst hieher.

Fips. Uch! wenn Gie bas erlauben wollten -

Sollm. Ja, ja, ich erlaube es. Ich bin doch felbst neugierig, die wundervolle Aehnlichkeit zu betrachten.

Fips. Sie werden erstaunen. Ich eile, ich springe, in zwei Minuten bin ich wieder hier. (Ab.)

### Ennfzehnte Scene.

Sollm. Lieschen. (Nachber) Madam Zephyr.

Liesch. Ach! wie wird es nun ablaufen!

Sollm. Sei gang ruhig, den Kontrakt hat er bereits unterschrieben.

Liebdy. Sat er? - Dem Simmel fei Dank!

Sollm. (ruft binaus). Madame Zephyr! geschwind! wir haben feinen Augenblick zu verlieren.

Mad. Zeph. (in Lieschens Aleibung). Da bin ich schon fix und fertig.

Sollm. Spielen Gie Ihre Rolle gut. Ich wünschte wohl, daß wir am Ende Alle zufrieden wären. (Er hobt tas

Bilb weg. Matame Bephyr fpringt hinüber, gieht ten Borhang vor, und fest fich an Lieschens Stelle.)

Sollm. Jest lag uns laufchen.

Liesch. Ich bin doch angstlich.

Sollm. Er hat gutwillig unterschrieben. Du bift unwiderruflich die Meinige.

## Sechzehnte Scene. Fips. Die Vorigen.

(Fips fchlieft tie Thur auf, tritt haftig ein. Mabame Bephpr febrt ibm ben Ruden gu.)

Fipe. Wahrhaftig, da sitt sie wie angenagelt. Mein Lieschen, mein Mäuschen, komm boch geschwind —

Mad. Zeph. (springt auf, und breht sich zu ihm). Da bin ich! lieber Herr Vormund.

(Paufe. Romifches Entfeten.)

Fips. (ber lange vergebens zu fprechen verfucte). D Satan! Deine Macht ift groß!

Mad. 3cph. Pfui! was wollen Gie mit dem Gatan?

Fips (übersprubelnt). Wo ist mein Lieschen? Wie kommen Sie hieher? Was soll das heißen? (Faßt seinen Kopf mit beiben Hanken.) Habe ich noch einen Kopf? bin ich noch auf der Welt? oder spielt der Teufel Versteckens mit mir?

Mad. Zeph. Faffen Sie sich, mein werther Herr Nachbar, ich will Ihnen Alles erklären. (Mit Karifatur.) Schon ift es über ein Jahr, baß ich Sie im Stillen liebe.

Fips. Gehorfamer Diener! wo ift Lieschen?

Mad. Beph. Das gute Rind! ihr vertraute ich meine Leidenschaft, sie murde gerührt, gab ihre Unsrüche auf.

Fips. Das kann fie nicht! Das barf fie nicht!

Mad. Beph. Entschloß fich fogar, den jungen herrn Sollmann zu heirathen.

Fips. Das foll fie wohl bleiben laffen.

Mad. Beph. Doch unter der Bedingung, daß ihr lieber Bormund darein willigen werde.

Fips. Mimmermehr!

Mad. Beph. Mun haben Gie den Kontrakt unter- fchrieben -

Fips. 3ch Efel!

Mad. Beph. Saben verfprochen zur Sochzeit zu fommen -

Fips. Ich Rindvieh! habe felbst das Brautkleid gemacht!

Mad. Zeph. Da ich nun noch in der Blüte meiner Jahre stehe —

Fips. Gehorfamer Diener!

Mad. Beph. Da ich ein schuldenfreies Baus besige -

Fips. Schuldenfrei? — Wo ist die Dirne?

Mad. Zeph. Auch ein paar taufend Thaler bares Geld —

Fips. Bares Geld? - Ich erdroffele fie!

Mad. Zeph. So habe ich geglaubt, daß eine Verbindung zwischen uns -

Fips. Gehorsamer Diener! — Das verdammte Madchen! — Schuldenfrei ift Ihr Saus?

Mad. Beph. Und veraffecurirt oben brein.

Sollm. (leife). Er legt fich jum Biele.

Fips (geht auf und nieder). Höllischer Betrug! Niederträchtige Seele! — Ein paar tausend Thaler bares Geld? Mad. Zeph. Zwei tausend drei hundert. Liesch. (leife). Das wirkt.

Fips (nach einer Paufe). Freilich, meine werthe Frau Nachbarin, wenn ich Ihre Gesinnungen früher gekannt hatte — Unch ich habe Sie schon längst im Stillen verehrt — Erägt bas Geld auch Zinsen?

Mad. Beph. Funf Prozent.

Fips. Das Mädchen ist da so unter meinen Augen aufgewachsen — ein junges, glattes Ding. — Mit einer so reisfen Schönheit konnte sie freilich nicht verglichen werden — dabei blutarm — Wie viel Miethe zieh'n Sie aus Ihrem Hause?

Mad. Beph. Nabe an zweihundert Thaler.

Fips. Wahrhaftig! Nun, wiffen Sie was? ber albernen Dirne zum Poffen will ich eine ganz enorme Liebe zu Ihnen faffen! ich will Sie heirathen wie sichs gehört und gebührt, und wenn die leichtstinnige Kreatur vor Verdruß gelb und grun wurde.

Liesch. (leife). Roth vor Freude ift fie fcon.

Mad. Beph. Darf ich Ihnen trauen, fleiner Schelm?

Fips. Da ist meine Hand.

Mad. Beph. Wie lieblich werden die Jahre unferer Jugend verstreichen!

Fips. Uch lieber Gott! ja! wir wollen fo viele Zinfen als möglich aus bem Gelde machen. Aber jest erklären Sie mir auch die verdammte Hererei! Wie ift es damit zugegangen?

Mad. Beph. Das sollen Sie auf den ersten Blick gewahr werden. (Sie zieht ben Borhang weg. Lieschen und holls mann fiehen vor der Deffnung, und verbeugen fich tief.)

Fips. Lieschen! vermaledeites Lieschen! (Er will hinüber.)

Sollm. (halt ihm eine Biftole vor). Halt, mein Herr! Diese Deffnung ift Umors Werk; nur glückliche Liebende durfen hindurch schüpfen. In einer Stunde wird Hymnen unfern Bund krönen, und in zwei Stunden soll die Mauer wieder in Ordnung sein.

Fips. 3ch möchte rafend werden!

Lieber Berr Vormund, verzeihen Gie mir, es war mir unmöglich bis Pfingsten zu warten.

Fips. Hattest du es nicht sagen können? Ich hatte ja auch wohl auf Oftern Unstalt getroffen.

Liesch. Gie haben den Kontraft unterschrieben; reichen Gie mir auch nun die Sand gur Verfohnung.

Mtad. Beph. Thun Gie es, um unferer Liebe willen.

Fips (trübselig). Um unserer Liebe willen! o ja! — Was soll ich machen! — Da, ba ist meine Hand. (Er reicht fie burch bas Loch.) Ich hoffe, bu wirst beine Kleiber bei niemand anders machen laffen, als bei mir.

Liesch. Das verfteht fich.

Sollm. Jest komm in meine Urme! Die Liebe hat gefiegt. (Er umfaßt fie.)

Mad. Zeph. (311 Tips). Wollen Sie nicht auch in meine Urme kommen?

Fips. D ja, wenn Sie befehlen. (Er umarmt fie ungeschieft, schielt aber babei nach Lieschen.) Eine gute Lehre mag sich jeder baraus nehmen: ein junger herr bleibt immer eine gefährliche Nachbarschaft, selbst wenn eine Mauer bazwischen ware.

(Der Borhang fällt.)

## Das Köstlichste.

Ein Schaufpiel in einem Aufzuge.

#### Berjonen.

Albor, ein inbifcher Gultan.

Babilo, Rorasmin, feine Göhne.

Giling.

Bambuc.

Gin Genius.

Gin Priefter.

Gin Gefanbter.

(Der Schauplat ift ein Caal in Albors Palaft.)

### Erfte Scene.

Mldor (allein).

Dir, Brama, Dank und Preis! der schöne Morgen tagt, Un dem die Söhne mir die Heinkehr zugesagt.
Ein Jahr, ein langes Jahr ist schleichend mir verstoffen, Seit Götterspruch sie fern in fremdes Land gestoßen.
D damals — herber Tag! — wähnt' ich in meinem Schmerz:
Bum letten Male drück' ich sie an's Vaterherz!
Denn wer die Ubschiedsstunde mit Geliebten feiert,
Dem wird die bange Brust von Uhnungen umschleiert;
Was Zufall fügen kann, das fernste Hinderniß,
Die Ungst erschafft essichnell — ih mischeint es nah — gewiß —
Er sieht Gefahr und Noth um die Geliebten schweben,
Er zittert für die Unschuld, zittert für das Leben!
Ihm dünkt sein eig'nes Ziel nicht fern — er seufzt und spricht:
"Ein fröhlich Wiederschin, ach! ich erleb' es nicht!" —

Co schmerzhaft täuscht und qualt der Trennung fiische

Doch fieh', dem Hoffenden verrinnet Stund' um Stunde, Es reiht fich Tag an Tag, es wechselt still der Mond, Ein Jahr ist hin — Triumph! sein Hoffen wird besohnt — Sein Schmerz ein Traumgefühl — er eilet mit Entzücken, Die Wiederkehrenden an seine Brust zu drücken!

## Bweite Scene.

Ellina. Aldor.

Ellina.

Dem eblen Sultan bring' ich meinen Morgengruß. Gewähr' ihm biefer Sag der Freude Bollgenuß!

#### Alldor.

Es fprach bein Ferz ben Wunsch, du theilest mein Verlangen, Ich sehe dich ge chmückt, die Söhne zu empfangen. Doch nicht der Zofe Kunst, die, weiblich schlau, sich muht; Dich schmückt der Liebreiz mehr, der auf der Wange glüht, Die frohe Ungeduld les' ich in deinem Blicke. —

Oft haft du mich befragt: warum ich dem Geschicke Der Söhne Beil vertraut? warum in fernes Land Ich plöglich meines Alters Freud' und Erost gesandt? Ich schwieg, um deine Ruh' nicht vor der Zeit zu kören: Die Zeit ist da — ich will — ich muß dich Wahrheit sehren-

Zwei Jahre sind es nun, als du, auf banger Flucht, Un meinem Jose Schuß und Sicherheit gesucht. Ich weiß nicht, wer du bist, ich will es auch nicht wissen, Genug, ich sah dein Berz von tiesem Gram zerrissen. Das meine that sich auf, du nahtest kindlich mir, Und ein geheimes Streben zog mich sanft zu dir. Ich fragte nicht, ich half. — Gerecht war mein Vertrauen, Denn ich erkannt' in dir die Edelste der Frauen. Wetteisernd mit den Söhnen, hast du jeder Zeit Kindlicher Liebe Vlumen sorgsam mir gestreu't.

#### Ellina.

Dein hoher Ebelmuth — D, Brama! Gerr der Welten! Warum bin ich zu schwach, dem Greise zu vergelten! Er fragte nicht, er half. Geschüßt, gepflegt, geliebt, Nie durch Erinnerung an mein Geschief betrübt, Ward ich mit zarter Schonung sters von ihm behandelt, Er hat der Zukunft Nacht in Morgen mir verwandelt, Mehr als mein Leben dank' ich diesem edlen Mann! D, Brama! nimm mein Leben, wenn's ihm nügen kann!

#### Milber.

Chweig, Kind. Was bliebe mir, wenn ftreng wir rechnen wollten?

Durch Liebe haft du mir die Liebe reich vergolten. Leicht öffnen Bergen sich der Jugend Lieblichkeit, Doch selten nur ein Ohr, das sich dem Alter leiht! Du hättest ohne mich den Retter wohl gefunden, Wo aber ohne bich der Greis die schönen Etunden?

Best bore weiter. Dir - mit Geelenreis geschmückt. Mit Schönheit boch begabt, die jedes Hug' entzückt -Dir konnten ungestraft die Runglinge nicht naben. Die, bruderlich vertraut, dich täglich borten, faben; Dich lieben mußten fie, die Flamme brach zugleich In dreien Bergen aus - die Wangen wurden bleich; In fast erlosch'nen Hugen flebte bas Verlangen -Doch was erzähl' ich viel? Dir ift es nicht entgangen, Wie jeder feufgend, ftumm an beiner Geite faß, Den Bruder neben fich mit scheuen Blicken maß; Wie jugendlicher Frohsinn schwand, das Iluge flagte. Und doch die Zunge nicht es auszusprechen wagte; Wie plöglich jede Freud' aus meinem Saufe wich. Und ein verhalt ner Groll in Bruderhergen fchlich. Du fabeit leidend, was den froben Greis verftimmte. 3ch sah erschrocken, was in ihren Bergen glimmte. Huch deinem Bergen hab' ich forgfam nachgefpurt, Und - fab ich recht - fo war's von Korasmin gerubrt. Bern wollt' ich einen Cohn durch beine Band beglücken. Allein ju Boden nicht zwei andere Cohne drücken, Den Bruderhaß entzunden, ber, fo angefacht, In manchen Königestamm Verderben ichen gebracht. XIX. 16

Was mich so ängstete, wem sollt' ich offenbaren? — Dem Schutzeist nur allein, der schon seit grauen Jahren Mein königlich Geschlecht mit treuer Obhut schirmt, Mie ferne bleibt, wenn Zweisel mir die Brust bestürmt. Einsam, um Mitternacht, ging ich im Palmenhaine, Und slehte heiß zu ihm, daß er mit Rath erscheine! Der Genius erschien, erneuerte den Bund, Und freundlich tröstend sprach zu mir sein holder Mund: Ein Mittel nur heilt Liebe, geh' es zu versuchen,

In ferne Lander fende flugs die Söhne fort, Gebiete jedem freng das Röstlichste zu suchen; Entfernung, Sorge, Fleiß, verhüten Brudermord.

Er lächelte, verschwand — ich eilte zu gehorchen, Auf Reisen fand die Schne schon der nächste Morgen, Und grübelnd wiederholte jeder mein Geheiß: Bu forschen nach dem Köstlichste en mit Sorg' und Fleiß-Was aber sei das Köstlichste auf dieser Erde:

Ob einer meiner Söhn' es wirklich finden werde? Ob er's gefunden hab'? ob er es bringen mag? Das Alles, Ellina, entscheidet dieser Tag. Es nah'n die Junglinge bereits mit haft'gen Schritten.

#### Ellina.

Bewiß erhörte Brama frommer Liebe Bitten!

#### Alldor.

Das Röftlichste fur mich ift ihre Eintracht nur! D'rum forsch' ich alsobald, ob noch der Liebe Spur Im scheuen Blick sich zeigt? ob jener Groll verschwunden? Db endlich das Bertrauen sich wieder eingefunden, Das herzliche Vertrau'n, das gute Bruder schmuckt? Gewahr' ich bas, o dann — dann bin ich hoch beglückt!

Und war' es nicht — o Greis, den ich darf Bater nennen, Dann heischet Dankbarkeit mich schnell von dir zu trennen. Dann laß mich flieben — flieb'n, wohin mein Schickfal ruft, Wär's auch in eine Wüste, war's in meine Gruft! Denn ich ertrag' es nicht — (wie durft' ich selbst mich schonen?) Dir Wohlthat, Liebe, Schuß mit Undank nur zu lohnen!

#### Alldor.

D schweig! noch kumme' und nicht, was kunftig unser harrt. Genug der trüben Stunden hat die Gegenwart, Warum durch Uhnungen der Zukunft sie vermehren?

#### Ellina.

Doch auch das eitle Berg durch Hoffen nicht bethören!

Es bunkt mich fast, die Sonne stehe heute ftill. Wie doch der Sehnsucht nie die Zeit gehorchen will! Woraus eilt sehnende Liebe nach fernen Freuden jagend, Echwer folgt die ernste Zeit, den schweren Fittig schlagend.

Wie füllet Ungeduld die laftigen Stunden aus, Bis fich die Sohne nah'n dem jubelnden Baterhaus? -

Doch zu Geschäften fteht mir ja die Zuflucht offen. Ein Abgesandter ift am Abend eingetroffen.

Bon Coromandels Kufte ward er hergefandt.

Ellina (bei Geite).

Von Coromandel? Gott!

#### Alldor.

Gein Herr, Bukbur genannt, Ein macht'ger Sultan, der, in Uebermuth verstricket, 16 \* Auf mancher Bölker Nacken schweren Scepter brücket. Bon meinen Grenzen steht sein furchtbar Geer nicht fern. D'rum nachbarlichen Zwist vermeid' ich sorgsam gern, Und, nicht von Unruh' frei, erwart' ich sein Begehren.

Der Fremdling trete ein, ich will fogleich ihn boren.

Erlaube mir indeß in mein Gemach zu geh'n.

Bleib, Ellina, du follst mir immer nahe steh'n. Ellina (bei Seite).

D Brama! fcuge mich! (Gie wirft ten Schleier über.)

### Dritte Scene.

Der Gesandte. Die Borigen.

Gefandte.

In Freundschaft und in Frieden Läßt dir der mächt'ge Bukdur seinen Gruß entbieten.

Midor.

Sag' an des Sultans Wort.

#### Gefandte.

Zwei Jahre find es schon, Seit eine junge Fürstin heimlich ihm entsloh'n. Er reicht' ihr seine Hand, weil es die Götter wollten, Doch hat die Liebe sie mit Undank ihm vergolten. Schon rief der Priester laut zum feierlichen Mahl, Alls sie verkleidet sich aus dem Palaste stahl.

Dem königlichen Gerzen schlug sie tiefe Wunden; Es tobt' des Sultans Zorn, umsonst, sie war verschwunden, Vergebens sorichte man nach ihr, die Pflicht verlest, Bergebens ward ein Preis, ein hoher Preis gesetzt. Doch Bukbur — welchen Troft auch Zeit ihm zugemeffen — Mie fand er Ruhe mehr, nie konnt' er sie vergessen. Ein unbefriedigt Lechzen qualt die stolze Brust, Der Purpur drückt ihn schwer, ihm ekelt jede Lust. Erwacht ist die Begier, noch heißer als vor Jahren, Seit er den Zusluchtsort der Treulosen erfahren. Sie ist an deinem Hof, du hast ihr Schuß gewährt — Unwissend, hofft mein Herr, der gern zum Besten kehrt. Doch jest, o Sultan, bist du g'nügend unterrichtet, Und Ellina mir auszuliesern streng verpflichtet.

Alldor.

Wie! Ellina!

Ellina (cen Schleier gurud werfenb). Ich bin's.

Gefandte.

Beil mir! es ift erreicht

Der Gendung fernes Biel.

Alldor.

Salt, Fremdling! nicht so leicht Darf fold Begehren hier die Gaftfreundschaft beleid'gen. Ich habe dich gehört, auch Sie darf sich vertheid'gen. Sprich, Ellina, ist's wahr, was er geflagt? sprich frei. Nicht Drohung schrecke Unschuld. Rede ohne Scheu.

#### Ellina.

Das will ich. Möge mich des Baters Geift umschweben! Er war ein tapf'rer Fürst, dem Sultan treu ergeben, Der Feinde Schrecken stets, daheim ein Biedermann — Ihn mordete aus Reid der neidische Tirann! Er haßt den fremden Ruhm, er haßt den Edlen — Guten'—

Läßt unterm Zenkerbeil die, so er fürchtet, bluten.
To fiel mein armer Bater, und mit blut'ger Hand
Meicht Bukbur seiner Tochter frech das Brautgewand.
Wohl mir, daß meine Flucht den Bater konnte rächen!
Test, Sultan, wollest du der Tochter Urtheil sprechen.
Gefandte.

Verdient war das Geschick, das deinen Later traf. Ein Staatsverräther —

Ellina.

Ha! so spricht nur Bukburd Sklav'.

Mir ziemt es nicht, was dort gescheh'n, hier zu entscheider. Doch schuldlos oder schuldig, mit gerechten Leiden Erfüllt des Vaters Tod der frommen Tochter Herz, Und seines Mörders Lieb' ist John für ihren Schmerz. Nur so viel seh' ich hell, d'rum kann ich dein Vegehren, Den Schutz ihr zu entzieh'n, dem Sultan nicht gewähren.

Gefandte.

Wie, Albor? hör' ich recht! du wolltest blut'gen Zwist Um eine Dirn' erheben —

Alldor.

Die mir Tochter ift.

Gefandte.

Gedenke beines Volks! ein Krieg wird fich entzunden -

Geschicht's, so werd' ich Muth in meinem Rechte finden. Gefandte.

Ungleiche Kraft haft du gewogen und bedacht?

Wo mir die Pflicht gebeut, da wieg' ich nicht die Macht.

#### Gefandte.

Diel magft du! Deinen Thron kann diefer Krieg erschüttern.

Wer Recht thut, muffe nie vor Rechtes Folgen gittern.

#### Ellina.

Halt! es gescheh', was Brama über mich verhängt. Berzweifeln müßt' ich Aermste, fäh' ich bich bedrängt. Den Troft, dir zu vergelten, kann ich nicht erwerben, Doch, deine Ruhe stören — lieber will ich sterben! Ich folge, zurnender Gott! wohin du mich auch treibst.

#### Aldor.

Du haft auf mich vertraut — ich schüge bich — bu bleibit. Gefandte.

So magit du alsobald das Schlachtschwert zieh'n und wegen. Alder.

Es fei! doch ninmer werd' ich Gaffreundschaft verlegen. Wo die verfolgte Unschuld bebend Gilfe heischt, Da treffe Fluch den Mann, der ihr Vertrauen täuscht. Und nun genug davon! fein Wort mehr will ich hören! Die Freude dieses Tags soll keine Orohung fteren.

#### Gefandte.

Wohlan, ich geh'. Du magit dich ungeftört erfreu'n, Doch denke meines Worts: zu fpat wirft du bereu'n. (Geht ab.)

### Vierte Scene.

Ellina. Alldor.

#### Ellina.

D Vater! — ja du bift's! — Doch beine Großmuth — Aldor.

Schweig'!

Dich überliefern! ha! das ware mehr als feig. Wenn felbst mir minder nah' dein Glück am Bergen lage, Abtrogen läßt sich Albor nichts auf solchem Wege.

#### Ellina.

Jest weißt du wer ich bin, du kennst mein gang Geschick.

Und theurer machte dich mir dieser Augenblick. Dein Vater will ich sein — doch horch! welch ein Getümmel! Die Söhne find es — ja — sie sind es! — güt'ger Himmel! Du hast erhört des Greises unablässig Fleh'n! Eragt mich, ihr Füße! Fort! ich soll sie wiederseh'n! (216.)

### Fünfte Scene.

Ellina (allein).

D warum darf auch ich dir nicht entgegen fliegen, Mein Korasmin! warum in deinem Arm nicht liegen! Werhaßter Zwang! Es strebt das Herz — doch ihm verbeut, Sich fröhlich aufzuthun, die strenge Sittsamfeit. Der Mann darf jubelnd laut das Glück der Liebe feiern, Doch zehnfach muß das Weib Bruft, Auge, Herz verschleiern.

### Sedife Scene.

Aldor, Kosrn. Babilo. Korasmin. Zambuc. Ellina. Aldor.

Berein! ihr heiß Erfehnten! Tochter! fie find da! Empfange beine Brüder, gute Ellina.

Rosen (naht fich ihr).

Dein Bruder, ja. Wasthöricht einst mein Berg beschlichen, Bft vor ber Künft e Reig im fernen Land gewichen.

### Babilo (eben fo).

Dein Bruder, ja. Was mehr fich einft dem beigemischt, Das hat durch ihre Bunder die Natur verwischt.

#### Rorasmin (gartlicher).

Dein Bruder, ja. Doch was ich einst für dich empfunden, Ist vor der Freundschaft Zauber darum nicht verschwunden.

#### Ellina.

Ist mein Entzücken stumm, o Brüder! so verzeiht! Nur mäßig ist die Freude, der man Worte leiht.

Seil mir und euch! Ihr kehrt zurnd als liebende Brüder, Mit unbefangnem Blick seht ihr die Schwester wieder.

Mur Einer noch, der, frei von Brudergroll, sie liebt — Seil mir! daß keine Sorge diese Stunde trübt.

Doch ernst und wichtig sind die ersten Augenblicke.

Gebt Rechenschaft; gehorchtet treu ihr dem Geschicke?

Das Köstlichste zu suchen sandt' ich euch hinaus!

Bringt ihr das Köstlich ste zurück in's Vaterhaus?

Die brei Brüder.

Wir bringen's.

#### Allbor.

Salt! ihr wist, daß schon seit grauen Zeiten Sich über unsern Stamm des Schußgeistes Flügel breiten; Er war es, der, als Liebe blut'gen Zwist gedroht, Der Herzen kundig, Flucht in fernes Land gebot: Das Köstlichste zu suchen zogt ihr in die Ferne; Doch nur der Genius, der über eure Sterne Mit treuer Obhut wacht, nur er allein vermag Zu offenbaren, ob's in eurem Wege sag?

Ob ihr das Wort gelöft? ob ihr das Ziel errungen?
Ob auch das Köftlichste zu finden euch gelungen?
Geschah es wirklich — dann — so hat er mir gelobt —
Erscheint er selbst, die Wahrheit wird durch ihn erprobt.
D'rum, Kosru, sprich zuerst, daß ich dein Herz erkenne:
Was dünkt dich werth, daß man das Köstlichste es nenne?

Die Runft, die gottliche! nur fie, nur fie allein Bermag bes Menschen Beift zu bilden, zu erfreu'n! Die träufelt Lethe's Trank in jede Leidenschale, Die bebt den Menschen boch binauf zum Ideale! Die träat bas Simmlifche in ihrem feufchen Ochook, Gie reifit den Sterblichen von dem Gemeinen los; Mur wer von ihr die Weih' empfing, betritt den Tempel; Die Gottheit ift ihr Maß, Bollendung ift ihr Stempel! -Gefammelt hab' ich raftlos, was in Griechenland Bervorging aus ber Rünftler fichern Meisterhand; In Marmor, Elfenbein, und foftlich überguldet, Bas Phidias geformt, Prariteles gebildet, Was ein Upelles schuf, vom Beift der Runft bestrablt, Bas Zeuris Pinfel fur die Emigkeit gemalt. Mit diesem allen werd' ich deinen Palast schmücken; Es ift bas Röftlichfte! - Dein Illter wird's erquicken.

#### Mildor.

Wohl groß und herrlich, wenn sich Kunft entschleiert zeigt, Doch nicht bask öftlich fte; benn sieh, ber Schutzeift schweigt. D'rum sei's an bir, mein Babilo, bich zu erklären! Was ift bas Röstlichste, bas Götter uns gewähren!

Matur! Ratur allein! Der Menfch, bem es gelingt,

Daß er mit Forschungsgeift in ihre Liefen bringt;
Der ihre Bunder fennt, die ewigen Gesege,
Bor dem sie aufthut ihre ungemessen Schalbe,
Den Schleier lüftet, und des großen Schauspiels werth
Ihn achtet, daß er schau', wie sie erschafft — zerstört —
Bie einfach, mannigfach, sich Kräfte mischen, trennen,
Zod leben zeugt — ha! der ift hochbeglückt zu nennen! —

D'rum, Bater, bab' ich emfig ihr Bebiet durchftreift, Und was fie Gelt'nes ichuf, jum Schafe mir gehäuft, Bom foitlichften Metall, bas in ber Erde Schoofe Dur ein Jahrtaufend reift, bis zu dem fleinften Moofe, Das, Balbern gleich gestaltet, graue Steine becft; Bom Burmchen, bas ein Strabl gum furgen Leben wecft, Bis zu dem Riefenthier, der prächtigen Giraffe! -Bier eine Schlange, furchtbar burch die flavvernde Baffe, Dort, icheinbar mehrlos, Rifch, ber Kraft im Innern tragt, Die den Berührenden blitgleich zu Boden schlägt; Bier Rrauter, edle Krucht, murgreiche beilende Rinden, Dort Stein, geschleubert aus ber Berge Feuerschlunden! Dies alles, Bater, und noch mehr, unendlich mehr, Gefammelt mühfam, führt' ich muhfam bis hieher. Beim Unblick biefes Schafes wirft du gern bekennen, Es fei auf diefer Welt das Roftlichft e zu nennen.

#### Alldor.

Groß, schon ift's, wenn Natur sich ohne Hulle zeigt, Doch nicht bas Köftlichste; benn sieh, ber Schutzeist schweigt.

D'rum, Korasmin, jest rede, welch' ein Stern bir winkte?

Was bir bas Roftlichfte auf weiter Erbe bunkte?

#### Korasmin.

Die Freundschaft! Festgeknüpft hab' ich einschönes Band, Froh wandl' ich auch auf Dornen an des Freundes Sand.

(Auf Bambuc beutenb.)

Bier steht er, ber bem Jüngling Schwachheit mild verziehen, Der in Gefahr die Bruft zum Schilde mir geliehen. Der, fern von Schmeichelei, mir Wahrheit stets entdeckt, Der jeder Lugend Reim in mir gepflegt, geweckt; Der, wenn die Leidenschaft im Unerfahrnen stürmte, Der Unschuld zarte Blüte fanft und weise schirmte; Dem für des Freundes Wohl ein Opfer nie zu groß, Der für die Ewigkeit den Bund der Treue schloß.

Ha! Freundschaft! Himmlische! die aus Millionen Wefen Für ew'gen Bund zwei gleich Gestimmte sich erlesen, Die ihrer Gaben Fülle weder zählt noch mißt, Was ift das Köftlich fte? wenn du — wenn du's nicht bift?

Alldor.

Wohl schön ift's, wenn, für heit're, wie für trübe Stunden, Der Jünglinge verwandte Seelen sich gefunden; Doch Freundschaft ift d'rum nicht der köstlich fte Genuß, Denn ach! noch immer schweigt der holde Genius!

Du, meines Stammes Freund, wenn alle fich geirret, So lofe du das Rathfel, das uns hier verwirret.

### Siebente Scene.

Gin Briefter. Die Borigen.

Priester (einen Pfeil tragent). Zultan! mit schwerer Klag' auf Tod und Leben, hat Man mich zu dir gesandt.

#### Allbor.

Sprich, welche Frevelthat,

Ehrwurd'ger Priefter, trug fich ju in meinem Reiche? Was ftorte eure Ruh'? Die heiligen Gebrauche?

#### Priefter.

Bei Bramas altem Tempel, den der Wald verbirgt, Ward ein geheiligt Reh durch Mörderfaust gewürgt. Durch diesen Pfeil von kühner Frevlerhand geschossen, Ist auf geweihten Boden schuldlos Blut gestossen. Die Gottheit zürnt, es bligt, des Tempels Säulen beben, Zur Sühne fordert Brama stracks des Mörders Leben.

#### Alldor.

Auf! nenn' ihn mir. Die Rache folge schnell bem Greu'l, Und das verfluchte Saupt fall' unter Senkers Beil.

#### Priefter.

Lies felbst auf dem Geschof den Namen eingeschnitten. (Ueberreicht ben Bfeil.)

Alldor (lieft).

Sa! Korasmin! mein Cohn!

Priefter.

Er ift's.

Korasmin.

Ich bin es. — Mitten

In jenem dunkeln Walde stieß im vollen Lauf, Das Gras berührend kaum, ein flücht'ges Reh mir auf, Und, jungst noch in der Fremde dem Gesetz entzogen, Legt' ich, fast unbewußt, den Pfeil auf meinen Vogen, Von Jagdlust überwältigt, von Vegier umgarnt, Drück' ich ihn los, zu spät durch Freundes Ruf gewarnt. Wenn ernste Reue gleich mir schwer die Brust beengt, Doch leid' ich ohne Murren, was das Geses verhängt. Briefter.

Den Tod!

Alldor.

Halt, Priefter, sprich das Schreckenswort nicht aus! Erfülle nicht mit Jammer dieses Freudenhaus!

Priefter.

Ich thue meine Pflicht.

Alldor.

Erbarmen! o Erbarmen! Reiß nicht den liebsten Sohn aus eines Greises Urmen! Es war nicht böser Will', es war ja Frevel nicht, Ein fröhlicher Muthwill nur, der aus dem Knaben bricht. Er leidet — schweigt — doch ich — ich darf Verzeihung beischen!

Soll ich der Benker sein? mein eig'nes Kind zerfleischen? Kamst du, gesandt von Brama, das zu fordern ber, So bin ich zehnfach harter ja bestraft, als er, Den heil'ge Bande der Natur mit mir verketten!

Priester.

Bohlan! ein Mittel noch kann ihn vom Tode retten. Aldor:

Menn' es geschwind!

Ellina.

Menn' es!

Priefter.

Wenn ihr den Edlen wift,

Der ihm das Köftlich fte zu opfern willig ift, So fei die Schuld verzieh'n.

#### Monr.

Gern! gern! Doch wie erkennt

Der blinde Sterbliche, mas Brama also nennt?

#### Priefter.

Mird des Orafels Gruch erfüllet, fo ericheint Der holde Genius, des Turftenfammes Freund.

#### Rosru.

Wohlan! was mir die Runft, die himmlische, gegeben, Es fei geovfert willig für des Bruders Leben. (Baufe.)

#### Briefter.

Die Gottheit schweigt.

#### Bahiln.

Mein Glud, die Ochage ber Ratur,

3ch opf're fie, erhalt' ich mir ben Bruder nur. (Paufe.)

### Briefter.

Wohl löblich ift der Gifer, den ihr Bruder zeigt, Illein die Gottheit fordert mehr, und Brama schweigt.

#### Mor.

Edon ift das Cos, der Bolker Blud am Bergen tragen; Doch ibn zu retten, kann ich auch bem Thron entsagen.

(Daufe.)

#### Priefter.

Die Götter bleiben ftumm.

#### Sambuc.

Mein eig'nes Leben nimm!

Dem Freunde flieft mein Blut, verfohnend Bramas Grimm. (Baufe.)

#### Briefter:

Umfonft! ber Götter Born bat fich noch nicht gewender.

#### Ellina.

Dem Voten, großer Gultan, den dir Bukbur fendet, Gollft du mich überliefern, bas ift mein Begehr.

#### Alldor.

Dich, dem Tirannen? ich, bein Bater? Nimmermehr! Ellina.

O Sultan! gönne mir, was das Geschiek so selten Dem Dankbaren gewährt: Wohlthaten zu vergelten. Das Köstlich ste zu opfern fordert Bramas Spruch; Micht Schäße, Thron und Leben waren ihm genug; Wenn Schäße, Thron und Leben ihm so wenig galten, O dann ist mir vielleicht die Nettung verbehalten! Die Freiheit, die ich hier an deinem Hofe fand, Den Ubsche uvor des Wüthrichs blutbesleckter Hand, Die Rache meines Vaters, Unschuld meiner Triebe—O laß mich alles sagen — meine heiße Liebe!
Sie ist mein Köstlichstes! Gib nach dem Ungestüm Von Bukdurs Forderung — denn alles opstr'ich ihm!

(Auf Korasmin beutend. — Ein Donnerschlag.)

### Adte Scene.

Der Genins. Die Borigen.

#### Genins.

Genug! der Götter Zorn hat milde sich gewendet, Was Männer nicht vermochten, hat ein Beib vollendet. Wer fern das Köstlichste nur sucht, der ist ein Thor; Es liegt ihm nah', ein jeder Welttheil bringt's hervor. Gleich Bramas Bölkern kennt's der wilde Caraibe; Es ist ein gutes Weib! es ist die treue Liebe! Sie ebnet jeden Pfad, sie heitert jeden Blick, Tie mindert jeden Schmerz, sie mehret jedes Glück, Sie schlinget um den Mann die füßen Rosenbande, Dem Greise streut sie Blumen oft am Grabes Rande. Mit zarter Schonung trägt, bewegt und hebt sie still, Was dem Geliebten droht, sein Herz verwunden will. Ja, wenn sie Opfer bringt und fremdes Glück behütet, So thut sie unbewußt, was ihr das Herz gebietet. Sie scheint sich stets gering; von Selbstschtet. Sie scheint sich stets gering; von Selbstschtet sie scheint sich stets gering; von Velbstschte seine Theuntschaft ist verschwistert, doch ihr Schatten nur! Sie ist das zarteste, gewaltigste der Wesen!

Zum Tempel hat sie sich der Frauen Brust erlesen; Da wird in ihrer Füll' und Reinheit sie verehrt:
Seil Kerasmin! ihm ist das Köstlichste beschert.

(Er legt Ellinas hand in bie bes Jünglings.) Rorasmin (entgudt).

Wie dank' ich bir! Dag nie die Wohlthat dich gerene! Genins.

Jör' auf mein Wort. Bewahr' das Kleinod stets mit Treue. Behandle zart, was zart gestaltet, leicht entslieht, Wenn der gemeine Sinn es zu sich niederzieht.
Mie raube ganz — entslammt von einem wilden Feuer — Der holden Sittsamkeit den jungfräulichen Schleier, Der Liebe engster Bund entsaget nicht der Scham. — Theilst du die Freude gern, so theilt sie gern den Gram: Wirst du, was dich ergest, nie ohne sie genießen, To wird auch deine Thrane ungemischt nie sließen; Legst du, vertrauend, alles gern in ihre Brust, To bleibt Verheimlichung auch ihr stets unbewust. Nicht um ein trubes Wölkchen darf der Mann verzagen, XIX.

Wenn du mit Schonung tragft, wird fie mit Schonung tragen.

Ja, störte Laune gleich im Anbeginn' die Ruh',

To beekt ein füß Gewöhnen alles freundlich zu.
Und willst du täglich neu der Liebe Nahrung geben,

To laß nie unbemerkt der Liebe sanstes Streben.

Erkennst du willig laut, was sie im Stillen thut,

To gäbe sie für dich im Stillen gern ihr Blut.

Nie müsse für erword'nes Necht dein Glück dir gelten,

Nie schweigende Gewohnheit gähnend dich durchkälten,

Daß du dich glücklich fühlest, sag' ihr oft dein Mund,

To dauert ewig neu der schöne Wechselbund!

Wo fan d'st du nicht allein die köstlichste der Freuden,

Du wirst sie wahrlich auch bewahren bis zum Scheiden!

(Alle brängen sich daukend um den Genius, er streckt segnend seine Sände

(Der Borhang fällt.)

# Entenspiegel.

Ein dramatischer Schwank

in einem Aufzuge

und in zwanglosen Reimen.

### Perfonen.

Brummfer, ein Marktschreier und Quackfalber. Nettchen, sein Mündel. Eulenspiegel, sein Knecht. Frölich, ein junger, reicher Kausmann. Ein Notarius.

(Der Schauplat ift ber innere Hofraum von Brummfers Lanbhaufe. Linfs das haus felbst; über ber Thur ein Balfon, und neben berfelben ein Venster Weiter vorwärts noch ein fleineres Gebäude, Brummfers Laboratorinm, mit eiserner Thur und vergittertem Tenfter. Diesem gegenüber ein Taubenschlag mit angelegter Leiter. Den hintergrund schließt ein hohes eisernes Stacket, mit einer verriegelten Pforte. Neben berfelben ein Ziehbrunnen.)

# Erfte Scene.

Mettchen (fommt aus bem Saufe).

Nein, das ist nicht auszustehen!
Lieber lauf' ich in die weite Welt!
Tchlimmer kann es mir doch nicht gehen,
Nerger werd' ich nirgends gequält.
Immer brummen, zanken, schmälen,
Jier verbieten, dort befehlen,
Zeden meiner Schritte belauern,
Oder mich sperren zwischen vier Mauern —
O die Hölle mit allen Teufeln
Ist so reich an Vosheit nicht! —
Noer dann muß ich gar verzweiseln,
Wenn er vollends von Liebe spricht.

# Bweite Scene. Frölich. Nettchen.

Frolich (erfcheint hinter bem eifernen Stadet). Pft! pft!

Nettchen (ohne ihn zu hören). Ich arme Dirne! Ob ich weine, klage, zürne,

Ist ihm alles einerlei.

Frölich.

Pft! pft! pft!

Nettchen.

D war' ich frei!

Dürft' ich mit der Schwalbe ziehen! Mit der Heidelerche fliehen —

Frölich.

Nimm mich mit, ich bin dabei.

Nettchen (erblickt ihn).

Fröhlich! bist du es?

Frölich.

Ja, ja.

Mettchen.

Ei! bist du lange schon da?

Frölich.

Waren auch nur Minuten verschwunden, Uch! für mich waren es Stunden Ohne mein Nettchen! Flugs mach' auf!

Mettchen.

Ei ja boch, womit? Meinst du, man finde Die Schlüffel hier um leichten Kauf? Bei und find offne Thuren Sunde.

Frölich.

D der verdammte Riegel, Der meine Schritte hemmt!

Mettchen.

Geduld! vielleicht daß Eulenspiegel Zu Silf' und kömmt. (Sie geht an bie Hausthur und ruft hinein:) Eulenspiegel!

Enlenspiegel (inmentig).

Wer ruft?

Mettchen.

Kein munter!

Mettchen ruft, fomm eilig herunter!

### Gulenfpiegel.

Ja, ja, ich komme schon.

Brummfer (inmenbig).

Wohin?

Enlenspiegel.

Die Jungfer hat gerufen.

Mettchen.

Schwer wie Blei ift ber Patron, Doch ich hör' ihn auf den Stufen: Tapp! tapp! tapp! tapp! Wie fich das langfam vorwarts schiebt.

# Dritte Scene. Enlenspiegel. Die Vorigen.

Enlenspiegel.

Da bin ich. Was foll ich? Was beliebt? Rettchen.

Lieber, füßer Gulenfpiegel -

Gulenspiegel.

Ei, das flingt ja munderschön!

Mettchen.

Schieb hinmeg den bofen Riegel, Laf die Pforte offen fteben.

Gulenspiegel.

Daß ich ein Marr mar'! offen ? warum? Retteben (ibn freichelnt).

Du bift fo fcbon, du bift fo hold -

Enlenfpiegel.

Ja, schwagen Gie nur, man ift nicht eitel, Und auch nicht bumm.

Frolich (flappert mit einem vollen Beutel burch bas Ctadet).

Horch! horch! was klingelt da im Beutel?

Gulenspiegel (wirt freundlich).

Es klingt wahrhaftig beinah wie Gold.

Mettehen (lachend für fich).

Die allgemeine Sprache,

Die jeder verfteht und lieft,

Von Peking bis nach Bruffel;

Der große Wunderschlüffel,

Der alle Schlöffer schlieft.

Enlenspiegel (bat ten Bentel genommen und aufgeschloffen). Frölich (fpringt berein).

Endlich ift die Pforte offen!

Mahe, nahe bin ich dir!

Enlenspiegel (gablt bas Gelo).

Eins, zwei, drei, vier.

Mettchen.

Lag und lieben, lag und hoffen.

Frölich.

Ja, du Theure, hoffen, lieben.

Eulenspiegel (gählt).

Fünf, feche, fieben.

Brummfer (erfcheint auf bem Balfon).

Gi, ei, was muß ich feb'n!

Enleufpiegel.

Ucht, neun, zehn.

Frölich.

Dein verdammter Vormund foll, Burd' er auch toll,

Unf're Liebe nicht stören.

### Brummfer.

Ei, ei, was muß ich hören.

(Er verläßt ben Balfon, und ichleicht aus bem Saufe.)

# Dierte Scene.

Brummfer. Die Borigen.

Metteben.

Den alten Geden zu berücken, Schwör' ich bir laut!

Wrölich.

Laß mit Entzücken Un's Herz dich drücken, Geliebte Braut!

(Er will fie umarmen, Brummfer fredt ben Ropf bagwifchen.)

Gehorfamer Diener!

Frölich (prallt zurück). Gehorsamer Knecht! Nettchen.

D weh uns! mein Vormund -

Gulenspiegel (ohne Berlegenheit).

Da ist ja der Alte.

Brummfer.

Was steht zu Vefehl?

Frölich.

Meine Gesundheit ift schlecht,

Ich hab' ein Fieber.

Brummser (spöttisch). Doch wohl nicht bas Kalte? Frölich.

Das Higige, das Kalte, das Gelbe.

Drum bin ich eilig hieher gekommen,

Denn ich habe mit Rühmens vernommen

Dom großen Brummfer! Gie find doch derfelbe?

### Brummfer.

Brummserus Magnus! so werd' ich genannt, In gang Europa bin ich bekannt.

Frölich (leife).

Brummserus Magnus! fo nennt er fich fect.

Mettchen (leife).

Ruge die Schwachheit, ertrage den Geck.

Enlenfpiegel.

Brummserus Magnus! wie herrlich bas klingt! Biel Gegen bas Rlappern beim Sandwerke bringt.

#### Brummfer.

Gie fcheinen mir ein schwerer Patient.

Ich febe wie in Ihren Augen

Die Glut des Fiebers brennt.

(Bei Geite.) Beil, nota bene,

Er meine schöne,

Mur allzu schöne Mundel fennt.

(Laut.) Doch foll ich ein Recept verschreiben,

Co bleiben Gie mit mir allein.

(Bu Nettchen.) D'rum marsch! hinein!

Mettchen.

Ich möchte gern noch ein wenig bleiben.

Gulenspiegel.

Cie will fich nur die Zeit vertreiben.

### Brummfer.

Es schieft fich nicht, es barf nicht fein! Marsch! fort! hinein!

Rettchen (leife).

Ich merte feine Tücke, Er hat uns nachgespürt.

Frolich (leife).

Ich lef' in feinem Blicke Was er im Schilde führt.

Brummfer.

Ma Jungfer? wird es bald?

Mettchen.

Ich weiche der Gewalt.

(Berftohlen zu Frölich.) Leb' wohl! auf baldiges Wiedersehn!

Brummfer.

Berftanden. Wird aber nicht geschehn.

Mettchen (leife).

Ich gehe, weil ich muß. Bei dir bleibt meine Ruh! Noch einen letten Kuß Werf ich dir freundlich zu. (216.)

Brummfer (bei Geite).

Sie gehet, weil sie muß, So will es meine Ruh; Denn ach! gar einen Kuß Wirft sie bem Frevler zu!

Gulenspiegel.

Den drücket ber Stiefel, und jenen ber Schuh.

# Fünfte Scene.

Brummfer. Frölich. Enleufpiegel.

Test können wir ungehindert sprechen Von allen Uebeln und Gebrechen, Welche sie qualen bei Tag und Nacht. Du Eulenspiegel — (damit indessen Das wichtigste wir nicht vergessen) Gib treulich auf die Hausthur Ucht.

### Eulenspiegel.

Die Hausthur wird von mir bewacht.
(Er fieht bie Thur unverwandt an.)
Brummfer (wirft fich in bie Bruft).

Ich ward gefunden im Pommerlande, Wie der Bernstein im preußischen Sande, Vin mit der Oftsee angeschwemmen, Niemand weiß woher ich gekommen; Vin d'rauf nach Vamberg und Würzburg spazirt, Hab' unter Schilling und Röschlaub studirt, Die schwangern Weiber troß Lehnhardt fudirt, Die Jungfern, troß Mesmer, magnetistrt, Die Zauben, bei Dugenden, galvanisirt, Die Lahmen, bei Tausenden, elektristrt, Mit meines Ruhmes gewaltigem Strome Geschwängert die Udern des Erdenballes!

D'rum bitt' ich, mein Herr, um Ihre Symptome, Denn ich kann alles und weiß auch alles.

Mettchen (erfcheint auf tem Balfon).

Frölich (ben verstohlnen Blid auf Nettchen geheftet). Hier unter ber Bruft ein starkes Klopfen —

Brummfer.

Es pflegt die Milz fich zu verftopfen.

Gewiffe Bergensbangigkeit -

Brummfer.

Ei, ei, da ist ein Polyp nicht weit.

Gehnsucht - Verlangen -

Metteben.

Bilt von beiden.

Brummfer.

Ja, ja, die Intestina leiden.

Frölich.

Oft wein' ich und weiß nicht warum — Brummfer.

Malum hypochondriacum.

Frölich.

Bisweilen faßt mich unwillfürlich Ein schneller Wahnsinn —

Brummfer.

But, recht gut.

Frölich.

Bald fanfter Urt, da sing' ich zierlich; Bald heftig, da gerath' ich in Wuth!

Brummfer (furchtfam).

Gi! ei!

Frölich.

Bum Beispiel: (Er fingt.)

Guße Triebe

Erfüllen oft den Bufen mir,

Du holdes Madden, bas ich liebe,

Dir gelte dies Bekenntnif, dir!

(Er wirft Nettchen verftohlen einen Ruß gu.)

Brummfer.

Scharmant! bas Ding recht artig flingt;

Ich mag wohl leiden wenn Tollheit fingt.

Frölich.

Ja, blieb' es nur immer babei,

Go ware mir's einerlei;

Denn wenn ich plötlich wuth -

Brummfer.

Ein Furor! Gott behute!

Frölich.

Dann faßt mich die Buth!

Ich lechte nach Blut!

Ich balle die Fauft,

Der Ropf will berften,

Es fauft und brauft,

Ich packe den erften,

Mir unbewußt,

Und fcuttl' ihm die Bruft! (Er fcuttelt Brummfer.)

Brummfer.

Un weh! au weh!

Frölich (fehr höflich).

Sie werden verzeihen.

Brummfer.

Mag sich der Genker zur Probe leihen.

Frölich.

Sie seh'n, was Paroxismus thut;

Wergeben Gie ben Schrecken.

Brummfer.

Schon gut, schon gut, Ich habe blaue Flecken.

Frölich.

Auch dieses Fieber Geht bald vorüber, Bon meinem Madchen ein holder Blick, Und schnell kehrt die Besinnung zurück. Dann kommt der lust'ge Wahnsinn: Ich scherze, lache, singe, Süpfe, tanze, springe, Gleich einem trunkenen Faune, Walz' ich in fröhlicher Laune.

(Er ergreift Brummfer und walgt mit ihm.) Brummfer (aufer Athem).

Blig und Hagel! ohne Zweifel Sat fie eine Tarantel gestochen?

Bitt' um Bergebung -

Brummfer.

Bol' Gie der Teufel!

In vier Wochen Fühl' ich kaum wieder Die verrenkten Glieder.

Frölich.

Sie kennen nun ganz den Jammer, Bon dem ich vollgepfroft; Sie sehen, wie der Hammer Des Schicksals mich zerklopft. Ich puhste wie der Frosch im Schilfe, Mein Leben ist eine taube Nuß; Von Ihnen allein erwart' ich Hilfe, O großer Brummserus!

#### Brummfer.

Sehr wohl, doch Eines beding' ich mir aus: Wollen Sie mich finden In Dero eig'nem Haus, So laffen Sie vorher sich binden.

Ich bin ichon gebunden, Auf ewig gebunden!
Seit einem Jahr.

Brummfer (bei Geite).

Wollte der Himmel es ware wahr.

Frölich.

Und ch liebe meine Feffeln.

Brummfer (bei Geite).

Der Paroxismus meldet fich.

Frölich.

Hier allein ist Trost für mich. Sig' ich zu Jause wie auf Reffeln, Darf ich nur an Brummser benken, Und zu ihm die Schritte lenken, Und mit neugebornen Kräften Unf sein Saus die Blicke heften

(Er blidt gartlich nach tem Balfon.)

Brummfer (folgt ber Richtung feiner Augen, und wird plöhlich Rettchen gewahr).

Heba! he! was foll das fein? Unverschämte Dirne!

Bu ber Radel, ju dem Zwirne Pade bich fogleich hinein!

Mettchen (verschwindet).

Brummfer (gu Gulenfpiegel).

Und du Efel stehst daneben? Se! befahl ich dir nicht schon Aufzupaffen? Ucht zu geben?

Gulenfpiegel.

Auf die Thur, nicht auf den Balkon. Brummfer.

Du bift ein Schöps! wirst nimmer lernen Bu rechter Zeit bloken.

Enlenspiegel.

Warum nicht? bah!

Brummfer (zu Frölich).

Sie bitt' ich, mein Berr, fich zu entfernen, Ich leide Sie nicht in ber Dah'.

Frölich.

Sie laffen mich hilflos? Ihr Blick ift höhnisch? Mein Zuftand kann Sie nicht bewegen?

Brummfer.

Geh'n Sie nach Haus. Ihr llebel ist sthenisch, Sie muffen sich zu Bette legen; Wiel Wassersuppen, viel Limonade, Spanische Fliegen auf die Wade, Rhabarber, Magnesia, Aperitivum, Electuarium lenitivum,
Drei Stunden des Tags im warmen Lade — Krölich.

Gnade! Gnade!

XIX.

Brummfer.

Und will das alles noch nicht helfen Und ber Verlegenheit, Go holen Gie in einem Monat ober zwölfen Den ferneren Befcheib.

Frölich.

Ich brucke Sie, großer Sippokrates, Un meine dankbare Bruft entzückt! Wie einst ber starke Herkules Den Bengel Untäus hat gedrückt. (Er umarmt ihn heftig.)

Ilu weh! au weh! schon genug! schon genug! Frölich.

Für meine Dankbarkeit viel zu wenig. O war' ich ein Fürst! o war' ich ein König! O könnt' ich malen! o schrieb' ich ein Buch! Brummser.

Schon genug! schon genug!

Frölich.

Go leben Gie wohl!

Brummfer.

Ihr Diener, mein Berr. Frolich.

Ich geh' —

Brummfer.

Ich bedaure -

Frölich.

Die? Gie bedauern?

Go will ich noch bleiben.

Brummfer. Richt boch, mein Berr, Sie muffen zu Bette; ich wurde betrauern, Benn Ihre Genefung Aufschub litt.

Frölich.

Co geh' ich nach Saufe Schritt vor Schritt. Brummfer (bei Ceite).

D, war' er nur schon fern!

Frölich.

Dech möcht' ich zuvor noch gern

Dem schönen Mundel mich empfehlen.

Brummfer (bei Geite).

Will mich ber Satan ewig qualen?

Frölich.

Erlauben Sie — (Er macht Miene in tas Saus ju geben.)

Brummfer.

Mit nichten! mit nichten! 3ch will ben Gruß schon felber ausrichten.

Frölich.

Gie felbft? Großmuthiger! wohlan,

Belieben Gie ihr ju fagen:

Ich liebe fie! ich bete fie an!

Brummfer (bei Geite).

Mir fo etwas aufzutragen!

Frölich.

Bald flingen die Bochzeitlieder,

Bald träufelt auf Hymens Gefieder

Der liebe Honigfeim;

Dann fuhr' ich als meine Braut fie beim.

Brummfer.

Der Paroxismus kommt schon wieder.

Behn Gie, gehn Gie!

Frölich.

Ich gehe schon.

Brummfer (bei Geite).

Der Schelm wird immer fühner, Er fpricht mir Sohn.

Krölich.

Gehorfamer Diener!

3ch gehe schon. (Geht lachend ab.)

Sedifte Scene. Brummfer und Eulenspiegel. Brummfer.

Geh' du zur Hölle!

11f! endlich bin ich den Gatan los.

Mir foll er nicht wieder über die Schwelle.

Be! Eulenspiegel, du Erdenkloß!

Gulenfpiegel.

herr Doktor -

Brummfer.

Rindvieh!

Gulenspiegel.

Doktor Rindvieh?

Brummfer.

Sprich! bift du taub und blind? Bie? Barum haft du, statt aufzupaffen, Den Menschen herein auf den Sof gelaffen?

Enlenspiegel.

Sie haben mir's ja nicht verboten.

Brummfer.

Mun feh' mir Einer ben Sottentotten! Muß ich dir denn alles verbieten? Alles.

Brummfer.

Wohlan, fo hör' und gib wohl Acht, Sonft magft du dich vor Schlagen hüten.

Eulenspiegel.

Ich hör' und gebe Acht, Wenn man mir's nur beutlich macht.

Brummfer.

Erzeigt er mir noch einmal die Ehre, Läßt er mein Mündel nicht in Ruh', Und will er in's Haus, so schlag' ihm — höre! Schlag' ihm die Thur vor der Nase zu!

Enlenspiegel.

Vor der Nase zu!

Brummfer.

Da zeig' ihm den Weg zur Pforte. Eulensviegel.

Da!

Brummfer.

Sait bu mich jest verftanden?

Enlenspiegel.

Ja.

Brummfer (herumgehend für fich).

Willst du, bei strenger Bachsamfeit, Nicht Baffer schöpfen mit dem Siebe, So halt' die Herrchen weit! weit! weit! Gelegenheit macht Diebe! Es straubt sich manche schöne Frau Wohl gegen Kuß und Liebe, Doch Amor ist so schlau, so schlau — Gelegenheit macht Diebe!
Bas hilft's, wenn hochgelahrt und klug
Man dicke Bücher schriebe?
Ein Blick sagt mehr als manches Buch,
Gelegenheit macht Diebe!
Vest nur vom Kobold Rübezahl
Das Mährchen von der Rübe;
Glatt ist die Unschuld, wie ein Nal,
Gelegenheit macht Diebe!
D'rum, wer verständig ist, gleich mir,
Der stell' eine Schildwach' vor die Thür. (Er geht in's Sauk.)

# Siebente Scenc. Eulenspiegel (allein).

Ich thue, als ein guter Chrift, . Nicht mehr als mir befohlen ift, Wie es gebührt dem treuen Knechte, Und dabei komm' ich immer zurechte.

# A dy t e S c e n e. Frölich, Eulenspiegel. Frölich (herbeischleichenb).

Ift endlich dein Brummbar fort?

Gulenfpiegel.

Dia.

Ei, ei, find Gie schon wieder ba? Ich bachte, Gie lägen schon längst im Bette.

Hilf mir in's Brautbett, fo will ich dich fegnen,

So foll es Thaler auf dich regnen, Huch wohl Dukaten um die Wette.

Eulenspiegel.

In Gottes Namen! regnet's Dufaten, Go fann ich bes Regenschirms entrathen.

Frölich.

Nun wohl, der Sandel ist geschlossen, Jest laß mich schnell in's Saus hinein.

Enlenspiegel.

In dieses Baus?

Frölich.

Wozu die Possen?

In welches and're?

Gulenspiegel.

Sie wollen herein? So treten Sie naher, ich gehe mit Ihnen, Und werde Sie sogleich bedienen.

Frölich.

Geschwind!

Eulenspiegel (führt ihn an bie Thur, öffnet fie ein wenig, unb als Frolich hineinfollupfen will, folagt er fie gu).

Frölich.

Was machst du, Schurfe? Eulensviegel.

Ich schlage

Die Thur Ihnen vor der Rase zu.

Frölich.

Was foll das heißen? Du Grobian, bu!

Gulenspiegel.

In meinen Berr thun Gie die Frage, Der hat's befohlen.

Frölich.

Erfüllst du alle

Befehle so gewissenhaft?

Gulenspiegel.

Ei das versteht sich, in jedem Falle.

Frölich.

Auch wenn er dir Prügel dadurch verschafft?

Culenspiegel.

Huch dann.

Frölich.

Doch wenn man dir Gold verspricht?

Gold und Prügel rühren mich nicht.

Frölich.

Und wenn man dich todt zu schlagen broht?

Sulenspiegel.

Je nun, da schlag' ich wieder todt.

Frölich (bei Ceite).

Verdammter Kerl! — was hilft mein Fluchen? Ich muß es auf andere Weise versuchen. (Laut.) Ich könnte dich würgen! ich könnte dich morden! Doch höre! Thust du auch wohl mehr,

Enlenspiegel.

Micht mehr und auch nicht weniger, Ich geh' die g'rade Strafe.

2118 dir ausdrücklich befohlen worden?

Frölich.

Mun wohl, die Thur vor der Rafe Schlugft du mir ju?

### Gulenfpiegel.

Gang recht.

Das hab' ich gethan als ein ehrlicher Rnecht.

Frölich.

Freilich, mehr haft du nicht übernommen. Erfüllt ift deine Pflicht.

Gulenspiegel.

Bollkommen.

Frölich.

Wie aber, wenn es fich gutruge, Daß ich hinein durch's Fenfter fliege?

Gulenspiegel.

Durch's Fenfter? Meinetwegen! Berboten ift bas nicht.

Frölich.

Habe Dank, du breites Gesicht, Empfange den gold'nen Regen! (Er gibt ihm Gelb.) Und nun das Fenster auf, geschwind!

Guleufpiegel (intem er bas Tenfter bffnet).

Wenn Sie ein lockerer Zeisig sind, Was kummert's mich? was geht's mich an? Ich habe meine Pflicht gethan, Und wenn man seine Pflicht nur thut —

Frölich (indem er fich fertig macht einzufteigen). Ei freilich, dann ift alles aut.

(Er versucht binaufzuklimmen, es geht aber nicht.) Das dumme Fenster ist doch Verzweifelt hoch.

Enlenspiegel.

Wiffen Gie was, ich will mich bucken,

270

Steigen Gie mir auf ben Rücken.

(Er ftüht bie Sante auf bie Anie, und kauert fich vor bem Fenfter.) Frolich (klettert ihm auf ben Rücken, und von ba hinein).

Bravo! das geht!

# Enlenspiegel.

Wenn man sich nur versteht.

Frolich (schwingt fich vollends hinein).

Dir foll man Lorbeerfranze flechten,

Du Mufter von treuen Knechten!

(Er macht bas Fenfter ju und verschwindet.)

# Meunte Scene.

Eulenspiegel (allein).

Da hat er ein mahres Wort gesprochen, Denn eber laff' ich mich braten und kochen,

Eh' fich, um einen Finger breit,

Den Abweg mein Bewiffen verzeiht.

Der Herr befiehlt und ich gehorche,

Go will es meine Pflicht;

Wie dann es geh', ift feine Gorge,

3 ch raisonnire nicht.

Das viele Raisonniren

Kann leichtlich irre führen;

Mit eitlem Demonstriren

Die schöne Zeit verlieren, Statt Ruff und Sand ju rahren,

Nach dem Warum ftets fpuren,

Das Darum prätendiren,

Und so den Herrn veriren,

Das will sich nicht gebühren,

Rein, nein, nein, nein, Das will fich nicht gebühren.

# Behnte Scene.

Brummfer. Frolich. Gulenspiegel.

Brummfer (ten ungebetenen Gaft herausnöthigenb). Belieben Gie nur heraus ju fpagiren.

Frölich.

Beliebe der Herr Doktor voran zu geh'n.

Brummfer.

O machen Sie keine Komplimente.

Frölich.

Daß ich zu leben weiß, follen Gie feh'n. Brummfer (fibst ihn ungedulrig heraus).

Fort! üben Gie anderwo Ihre Talente.

Frölich.

Ich merke, Sie find ein Benie, Da fehlt es an göttlicher Grobheit nie.

Brummfer.

Ein Kraft- Genie, zu dienen; Sie aber find ein Kniff- Genie, Und vor Genie's gleich Ihnen, Sollte man beten in allen Kirchen! Sie schleichen wie ein Marder herein, Mein armes Täubchen zu erwürgen.

Frölich.

Erwürgen? Wer möchte fo graufam fein! Nur futtern —

Brummfer.

Wird ohnehin nicht vergeffen.

### Frölich.

Ein Taubchen aber will nicht blos effen, Man muß ihm schmeicheln, man muß es kirren; Es will auch schnäbeln, es will auch girren.

### Brummfer.

Das kann fie alles bei mir babeim, D'rum fparen Gie Ihren Bogelleim.

Frölich.

Bei Ihnen? warum nicht gar! Da hat es keine Gefahr. Sie, großer Mann und alter Knabe, Sie werden sich nicht mit Mädchen befaffen, Gar bis zum Girren herab sich lassen?

### Brummfer.

Und wenn ich girren will wie ein Rabe, Oder wie eine Rohrdommel klagen, Oder wie eine Rachtigall schlagen; So hat kein Mensch darnach zu fragen.

### Frölich.

Sie find ein Philosoph, ein Denker!

Geh'n Gie, Herr Rafeweis, jum Henker!

Cie muffen wie Hippocrates, Nach höhern Dingen zielen, Und durfen nicht, wie Herkules, Mit Spinnerocken spielen.

#### Brummfer.

Ich werde thun was mir beliebt, Berlorne Müh' der Herr fich gibt. Frölich.

Ein zweiter Tenocrat, Go kalt wie eine Bufte, Berachten Gie die Lufte, Befolgen Gie den Rath.

Brummfer (bei Geite).

Ertappt auf frischer That, Bill er mich noch veriren! (Lant.) Ich bitte zu spaziren, Das ist ein guter Rath.

Frölich.

Sie ftoffen Freundes Sand gurud? Brummfer (bei Geite).

Brad' ihm der Gatan bas Genich!

So leben Sie denn ewig wohl! Brummfer (bei Ceite).

D faß er auf dem Gis am Pol!

Frölich.

Ich sehe von Liebe berückt, Ich sehe von Negen bestrickt, Den Philosophen, den Denker! Es ist nicht meine Schuld.

Brummfer.

D geh'n Sie doch endlich zum Benfer! Es reifit mir die Beduld.

Frolich (im Abgehen).

D weh! o weh!

Brummfer.

Abien! Abien!

# Gilfte Scene.

Brummfer. Enlenfpiegel.

Brummfer.

Ba welch ein Spott! ha welch ein Trog! Möcht' ihn der Satan lebendig holen! Doch jest zu dir, du dicker Klog! Hab' ich dir nicht ausdrücklich befohlen, Du follst dem verdammten jungen Herrn Die Thure vor der Nase sperr'n!

Enlenspiegel.

Nun ja, ganz recht, Ich hab' es gethan.

Brummfer.

Unnützer Anecht!

Laß hören, wie fingst du es an?

Gulenfpiegel.

Er fommt, ich ftebe; er plappert, ich verftumme; Er bittet, ich schweige; er brobet, ich brumme;

Er fpricht: ich will binein!

Ich fpreche: es fann nicht fein;

Er läßt mir feine Rub,

Ich schlag' ihm die Thur vor der Mase zu.

Brummfer.

Unverschämte Lüge!

Gulenfpiegel.

Meint Ihr, ich betrüge?

Brummfer.

Ei fo erklare mir doch, It er, wie die Gespenfter,

Durch's Schlüffelloch gegangen?

Gulenfpiegel.

Der Maurer ließ ein Loch, Das nennt man ein Fenster, Da ist er binein gegangen.

Brummfer.

lind das bekennft du ohne Scheu? Eulenspiegel.

Ja, felsenfest ift meine Treu.

Brummfer.

Sast wohl gar zugeseh'n? Eulenspiegel.

Ich blieb nicht mußig steh'n. Das Fenster war hoch, ich mußte mich bucken; Er klettert' empor, ich lieh' ihm den Rucken.

### Brummfer.

Bravo! bravo! Du Bofewicht! So tangest du nach fremden Noten? Und leihest jedem Narren die Pfoten?

Gulenspiegel.

Ihr habt ja nur die Thur verboten, Allein bas Fenfter nicht.

Brummfer.

Ich laffe bich böpfen und hangen,

Ich laffe in Retten dich schmieden,

Ich laffe dich braten und sieden —

Gulenspiegel.

Du lieber Gott! warum?

Brummfer:

Beil du fo dumm bift, dumm! dumm! dumm!

Gulenfpiegel.

Ei, ich begreife boch fonft gang leidlich; Sabt nur die Gute flar und deutlich Eure Befehle kund zu machen.

Brummfer.

Soll ich mich ärgern? foll ich lachen leber ben biden Rnoll? Begreifft bu, Tölpel, benn nicht, Daß jener junge Bicht Mein Jaus gar nicht betreten foll?

Gulenspiegel (febr vermunbert).

Gar nicht?

#### Brummfer.

Gar nicht, mein Allerschönster! Beder durch die Thur, noch durch das Fenster, Noch über den Söller da, Noch durch den Schornstein, Noch durch die Mauer, schlüg' er etwa Ein Loch hinein. Jest wird es doch verständlich sein? Enleusviegel.

Dja, oja.

Runmehr verfteh' ich's bald.

### Brummfer.

Und kam' er mit Satans = Gewalt Dem Mädchen doch zu nah', So darfft du es nicht leiden, Mußt immer zwischen Beiden steh'n, Hörst du?

Enleufpiegel. Ich ftebe zwischen Beiden.

#### Brummfer.

Leicht fonnt' er ihr bas Ropfchen verdreb'n, D'rum laff fie fein Wort mit einander reden.

Gulenspiegel.

Rein Wort.

Brummfer.

Und wollt' er sich gar entblöden

Gie zu beschenken -

Gulenspiegel.

Ei bewahre!

Brummfer.

Ein Ringelden von feinem Saare, Oder fonft dergleichen Berliebte Zeichen; Go ichneid' ihm ein gräfilich Geficht, Und leib' es nicht.

Gulenspiegel.

Mun, herr Doktor, ift's verftandlich. Brummfer.

Endlich! endlich!

Jest muß ich zu meinen Patienten geh'n. Doch einmal, feine Kage

Laß über meine Schwelle!

Du magft hier wandeln, figen, fteb'n, Nur weiche nicht von diefem Plage.

Gulenspiegel.

Micht von der Stelle.

Brummfer (für fich).

Das gelbe Fieber zu kuriren, Ift eine schwere Kunst,

19

278

Doch leichter als ben Herzgeschwüren Vom Gift ber Liebe nachzuspüren, Da gibt es blauen Dunst. O Schelling! Nöschlaub! ihr sublimen Geister! Im Reizen und Erregen seid ihr Meister! Doch wie die Potenz der Liebe zu entfernen, Das müßt' ihr noch vom großen Brummser lernen. (186.)

# Bwölfte Scene.

Enlenspiegel (allein).

Undank ist der Welt Lohn.
Thu' ich gleich punktlich was mir befohlen,
So hör' ich doch nichts als Schelten und Droh'n,
Er läßt mich wohl gar vom Teufel holen,
That' ich nun vollends mehr als befohlen,
Du lieber Himmel!
Dann gab' es Getümmel!
Nein, ich wanke nicht aus dem Gleise,
Und bleibe bei meiner alten Beise.

Hier darf ich auf und nieder gehen. (Er thut es.) Zwölftausend Schritt auf eine Meile. —

Das macht mir aber lange Beile. —

Ich barf auch stehen. (Er fieht.) Was soll bas nüpen? Man steht sich mübe, Das ist bas Ende vom Liede. —

Ich darf auch sigen.

Das ist die beste Uralte Mode. (Er fest sich auf eine Bank vor bem Hause.) Knöpf' auf die Weste, Mach' dir's commode. Ein wenig schlummern darf ich auch, Das ist beim Sigen so mein Gebrauch; Das hat mir Niemand untersagt, D'rum sei's gewagt. — (Er fängt an zu schlummern.) Ihr lieben Engelein — Ich schlummer auf diesem harten Stein — Laßt mich die Jakobsseiter — Im Traume seh'n — Und alle Bärenhäuter — Ganz still vorüber geh'n. — (Er schnarcht.)

# Dreizehnte Scene.

Retten (ericheint mit einer Guitarre auf tem Balfon und fingt).

Vor eines Madchens Thure ftand Freund Umor wohlgezogen; Er fchien zu schlummern, feiner Sand Entfiel der ichlaffe Bogen. O trau ihm nicht! Er schlummert nicht, Der Schalf ift immer munter. Berr Plutus Elingelt fruh und fvat Mit Gold ihm um die Ohren; Illein wo Umor Schildwach fteht, Sat Gold die Kraft verloren. Mein, nein, nein, nein! Das Mädgelein Schaut fvottend aus dem Feniter. Der Gott der Ehre locket ibn, Will Krang und Kron' ihm leihen,

Doch wo ber Liebe Rosen blüh'n, Kann Lorbeer nicht gedeihen.
Ein niedres Dach Um klaren Bach — Zufrieden ist die Liebe.
Darum, wo Umor Wache hält, Ist jede List vergebens.
Die Liebe trägt in sich die Welt, Und den Genuß des Lebens.
Weg Gold und Ruhm
Bom Heiligthum
Der ewig treuen Liebe!

# Vierzehnte Scene.

Frölich. Die Vorigen.

Frölich.

Mettchens Stimme hab' ich vernommen. Rettchen.

Willfommen! willfommen!

Frölich.

D eil' herab zu mir!

Rettenen.

Verschloffen ift ja die Thur.

Trölich.

Wo ift bein Bormund?

Nettchen. Ausgegangen. Krölich.

Erwünscht! Wie komm' ich hinauf? Wie hab' ich's anzufangen?

Metteben.

Sieh bich zuvor nach Gulenspiegel um.

Frölich.

D ber ift ftumm.

Da liegt er und schnarcht.

Mettchen.

Er schläft? besto beffer!

Dann wedet ihn fein Ungewitter.

Frölich.

Ja war' ich nur ein Schlöffer! Verdammte Thur!

Mettchen.

Du blinder Ritter,

Siehst du nicht die Leiter steh'n, Druben am Taubenschlage?

Frölich.

Berrlich! herrlich! nun wird's geh'n. (Er holt die Leiter.)

Ift sie schwer?

Frölich.

Wie gern ich trage!

Mimm dich in Acht.

Frölich.

Wie gern ich's wage!

(Er legt bie Leiter an.)

Ein wenig fury - wird fie auch fteh'n? Doch Muth gefagt - es muß ichon geh'n.

(Mis er ben Suß auf bie erfte Eproffe fest, glitfct bie Leiter ab, und er fallt mit fammt ber Leiter auf Gulenfpiegel.)

Enlenspiegel (fchreit).

Hu weh! au weh! au weh!

Frölich.

Still! still!

Ich bin des Todes!

Mettchen. Enlenspiegel.

Au weh, meine Mase!

Ob er bas Maul wohl halten will? Eulenspiegel.

Mu weh, meine Rippen!

Frölich.

Furchtsamer Safe!

Du liegst ja bequem im weichen Grafe.

Eulenspiegel (fteht auf). Der ganze Balkon, ein Dugend Pilafter

Sind mir herab auf die Nafe gefallen.

Retteben (läßt an einem Binbfaben eine Bouteille Champagner herunter).

Bier ift Balfam.

Frölich (gibt ihm Gelb). Hier ein Pflaster.

Enleufpiegel (ploblich beruhigt).

Ja so! so laff' ich mir's gefallen.

Frölich.

Jest öffne die Thur.

Euleuspiegel.

Es darf nicht fein.

Trölich.

Co lag mich wieder zum Tenfter hinein.

### Enlenipiegel.

Ist auch verboten.

Frölich.

Doch auf den Balkon

Bu flettern, das erlaubst du ichon? Komm ber, du follit die Leiter halten.

Gulenfpiegel (fduttelt ben Ropf).

Thur, Fenfter, Schornstein, Mauer, Balkon, Bit alles ftreng verboten vom Ulten.

Frölich.

Ich darf also gar nicht in das Baus? Eulenspiegel.

Gar nicht.

Frölich.

Doch Rettchen darf heraus?

Gulenspiegel.

Beraus? D ja. Das kann gescheh'n, Das hat der Alte nicht unterfagt.

Mettehen.

Ich komme.

Frölich.

Schließ auf.

Gulenspiegel (folicet tie Thur auf).

Frölich.

Jest unverzagt!

Mettchen (fommt heraus).

Frölich (will ihr mit offenen Armen entgegen eilen). Mein Nettchen!

Gulenspiegel.

Salt! ich muß dagwischen fieb'n.

Much follen Gie fich nicht erfrechen, Ein einziges Wörtchen mit einander gu fprochen.

Frölich.

Micht sprechen? Bist du von Ginnen?

Gulenspiegel.

So lautet mein Befehl.

Frölich.

Hier find Dukaten zu gewinnen, Ober Prügel, mahl'!

Gulenspiegel.

Ich wähle keines von beiden.

Du Störer unf'rer Freuden!

Frölich.

Er meint, er brobe Kindern; Du Thor follst mich nicht hindern, Daß ich mein Glück genieße. Sprich, Nettchen, ohne Scheu.

Gulenspiegel.

Dann erheb' ich ein Geschrei,

Frölich.

Verdammter Kerl!

Den zur Vernunft zu bringen

Wird nie gelingen.

Doch höre! Sprech en durfen wir nicht? Eulenspiegel.

Durchaus nicht.

Frölich.

Uber singen?

Das läuft nicht wider deine Pflicht ?

Enleufpiegel.

Das Gingen? nein, ift nicht verboten,

Ja, singen mögen Gie nach Roten.

Frölich (fingt).

So möge mein Gefang

Dir meine Leiden flagen.

Mettchen (fingt).

So möge mein Gefang

Dir, was ich fühle, sagen.

Frölich.

Das Berg, das treu dich liebt,

Verzehren feusche Flammen.

Gulenspiegel (fpricht).

Singt ihr, mas Euch beliebt! Dur red et nicht gufammen.

Nettchen (finat).

Wie lösen wir den Knoten,

Eh' mir der Gram bas Berge bricht?

Eulenspiegel (fpricht).

Das Reden ift verboten, Allein bas Singen nicht.

Frölich (fingt).

Entflieh' an meiner Hand

Dem Unhold, der dich peinigt.

Mettchen (fingt).

Ja, durch ein suges Band Werd' ich mit dir vereinigt.

Gulenspiegel (fpricht).

Ich bleib' die Scheidemand, Sonft werd' ich todt gesteinigt. Frölich.

Was foll das bedeuten? Stets zwischen ihr und mir? Unnüge Höflichkeiten Erspare dir.

Enlenspiegel.

Ei höflich hin und höflich her! Ich thu' nur meine Pflicht. Berliebte hüten ift gar schwer, Ich weich' und wanke nicht.

Frölich.

Eulenspiegel, hab' Erbarmen Mit meiner Qual! Laß mich nur ein einziges Mal Die Geliebte umarmen.

Gulenspiegel.

Meinetwegen hundertmal.

Frölich.

D, du prächtiger, goldener Freund!

(Er will auf Nettchen zugeben, fie zu umarmen.)

Gulenspiegel (ftößt ihn zuruch).

Salt! halt! fo war es nicht gemeint.

Frölich.

Die? fprachft du nicht felber, es fonne gefchehen? Enlenfpiegel.

D ja, doch muß ich dazwisch en stehen. Frölich.

Dickwannst! wenn du dazwischen stehst, Und wie ein Frosch dich blabst, Wie meinst du, daß ich's möglich mache?

#### Gulenspiegel.

Das geht mich nichts an, das ift Ihre Sache.

Deine Treu' entzücket mich,

Aber fprich:

Wie lautet der Befehl doch eigentlich?

#### Gulenspiegel.

Damit will ich dienen:

»Kommt der junge Herr etwa

Meinem Mündel doch zu nah,

So bleibe immer zwifch en ihnen."

#### Frölich.

But, aber was foll das Stehen nugen?

Du bift ein wenig schwer bei Leibe,

Darfit du nicht auch figen?

#### Gulenspiegel.

Gleichviel, wenn ich nur zwisch en Ihnen bleibe.

#### Frölich.

O fetje dich, mach' dir's bequem,

Dann schmeckt auch der Champagner beffer.

#### Gulenspiegel.

Ja, ja, das Sigen ift angenehm,

Und auch die Luft am Trinken größer.

(Er fest fich auf ben Boben und trinkt. Frolich und Nettchen fteben ihm zu beiben Seiten, und umarmen fich über feinem Kopf.)

#### Frölich.

Trop allen Sinderniffen

Darf ich dich endlich füffen.

Enlenspiegel (ben Ropf überbiegent und freundlich hinauf blingent). Sa! ha! ha! ha!

288

Bas feh' ich ba? (Er fest bie Flasche an.) Glu! glu! glu! Nur immer zu.

Frolich (Mettchen fuffent).

Auch in der Liebe Paradies Schmeckt das Berbot'ne doppelt fuß.

Enlenspiegel.

Mur zu! nur zu!

# Fünfzehnte Scene.

#### Brummfer. Die Vorigen.

(Brummfer tritt plöglich auf, und fieht die Wirthschaft mit an. Er will schreien und fann nicht; er will hinlaufen, ber Schrecken hat ihm bie Filipe gelähmt. Endlich schreit er, die Liebenden fahren auseinander, Eulenfpiegel bleibt fiben.)

#### Brummser.

Heda! Krieg! Pestillenz und Flammen! Hat der Teufel euch wieder beisammen?

Frölich. Ei, ei, besinnen Sie fich doch!

Ift Umor ein Teufel?

#### Brummser.

Schlimmer noch!

Denn lieber will ich den Satan begrüßen, Mit Hörnern und mit Bocksfüßen, Uls den Buben mit Köcher und Pfeil.

#### Mettchen.

Ich febe fie beide vor mir fteben.

#### Brummfer.

Um die Geduld ift's nun gefchehen!

Frolich (fpottent).

Gie Jupiter mit dem Donnerfeil!

Brummfer.

Die Sanftmuth brachte feine Frucht, Jest wird die Autorität versucht. Dich, Jungfer Naseweiß sperr' ich ein.

Mettchen.

Gehr wohl.

Brummfer.

Ich gebe bir Waffer und Brot.

Mettchen.

Much gut. Mir wird vergebens gedroht.

Brummfer.

Und morgen foll unf're Sochzeit fein.

Mettchen.

Hu weh! bann hang' ich mich!

Brummfer.

Befommit feinen Strick.

Mettchen.

Ich fpringe zum Fenfter hinaus, Und breche mir bas Genick.

Brummfer.

Dafür weiß ich Rath. Nicht in mein Saus,

Dort in das Laboratorium

Wirst du fein sauber eingeschlossen,

Da find die Fenfter um und um

Bermahrt mit dicken eifernen Gproffen.

(Er foliegt bie Thur bes Laboratoriums auf.)

Mettchen.

Ich schlage Ihnen alle Retorten entzwei!

Frölich.

Almor fpottet ber eifernen Stabe.

Brummfer.

Nach Belieben, das steht ihm frei; Doch, so mahr ich Brummserus lebe!

Meine Riegel wird er nicht sprengen.

(Er ergreift Nettchen und zieht fie nach bem Laboratorium. Frolich will ihr zu Gilfe fommen, Gulenfpiegel tritt bazwischen und ftredt ibm bie geballte Fauft entgegen.)

#### Metteben.

In mein Strumpfband will ich mich hangen!

#### Brummfer.

Das ist nur so eine Redensart. Wird sich schon geben bei glänzenden Festen, Die ich zur Hochzeit aufgespart.

Frölich.

Wer zulett lacht, lacht am beften.

Brummfer.

Marsch! fort! hinein!

Frölich.

Geliebtes Nettchen !

Um meinetwillen feb' ich bich leiden!

Mettchen (im Abgehen).

Faffe Muth, mich wird dein Bild

Brummfer (intem er forgfältig verichlieft).

Fein wild! fein wild! Mit Worten mögt ihr spielen.

Hier mag sich die Hitze ein wenig fühlen.

Mettchen (fiedt hinter feinem Ruden bie Sand burch bas Gitter, bie Frolich schnell ergreift und fußt).

Brummfer (wird es gewahr).

Wollt ihr aus einander! gottloses Pack! Jest, Herr, tragen Sie Ihren neuen Frack Wo andershin, Gott soll mich verdammen! Sonst ruf' ich meine Leute zusammen.

Frölich.

Laß feh'n, du altes Brummeisen, Wer hat die größte Macht aufzuweisen?

Brummfer.

Mein Gartner -

Frölich.

Meine Liebe -

Brummfer.

Mein Kutscher —

Frölich.

Mein Muth!

Brummfer.

Der Hausknecht -

Frölich.

Die Hoffnung -

Brummfer.

Der Roch -

Frölich.

Die Beharrlichkeit — furz und gut!

Mennen Sie mir ein Dugend noch, Und wenn Sie ersticken und vergeben In Ihrer Galle,

Co überlift' ich dennoch sie alle.

#### Brummfer.

Das wollen wir feh'n! das wollen wir feh'n!

Hört meinen Schwur, Ihr Götter!
Auch du, Geliebte, höre!
Ich schwöre, ja ich schwöre,
Die Liebe wird dein Netter!
Es spotten unmächtiger Buth
Die Liebe — die List — der Muth!
Wer lähmet Umord Flügel?
Nicht Brummser noch Eulenspiegel!
Nicht Gitter noch Niegel,
Nicht Galomond Siegel,
Bellerophond Zügel,
Hippokrated Tiegel,
Bessigen der Kräfte genug,
Zu hemmen der Liebe gewaltigen Flug! (Er geht ab.)

### Sedyzehnte Scene.

Die Vorigen ohne Frölich.

#### Brummfer.

Beh', Prahler! Noch haft du nicht die Beute. Doch muß ich eilen, hier ift Gefahr, Denn ach! mein Mündel erreicht schon heute Das einundzwanzigste Jahr, Ist morgen meiner Gewalt entzogen, Und dann war' ich verdammt betrogen. Zum Glücke weiß sie nichts davon, Weil unter verliebten Frauenzimmern

Gich wenige um bergleichen befümmern. Doch werd' ich wohl thun, heute schon Mit ihr zu theilen das Sochzeitlager, Dann hat ein Ende alles Gefchnatter. Den Apotheker, meinen Schwager, Den Sodtengraber, meinen Gevatter. Lad' ich ein : Gie follen bes Bundes Zeugen fein. -Be! Eulenspiegel! fo fleifig beim Trunke? Gulenfpiegel.

Leer ift die Rlasche!

#### Brummfer.

Uffengesicht! Ich follte dich prügeln, du Salunke! Gulenspiegel.

Incommodiren Gie fich nicht.

#### Brummfer.

Un dir und beinen langen Ohren Ift Sopfen und Malz verloren. Doch bald bedarf ich feines Wachters mehr. Die widersvenstige Braut Sab' ich dem eifernen Gitter vertraut, Da mag fie bis zu meiner Wiederkehr Genfgen, girren, minfeln, flagen, Fluchen, beten, verzweifeln, verzagen. Es lacht der fluge Brummserus, Und holet den Motarius. (Er will geben.) Doch halt! der fühne Ritter Lauert in allen Ecken, Konnte mohl durch's Gitter XIX.

Ihr ein Briefchen gufteden? — Sor', Gulenfpiegel! hier bleib'!

Gulenfpiegel.

Ich bleibe.

Brummfer.

Dem Laboratorium da Kommt, mahrend ich Geschäfte treibe, Auf zehn Schritt kein Mensch zu nah'. Enleuspiegel.

Rein Mensch.

Brummfer.

Auch wird nichts zugesteckt, Und nichts geworfen, heraus, hinein, Un Stangen gebunden nichts hingereckt, Auch nichts gewickelt um einen Stein, Oder geblasen durch ein Rohr.

Euleuspiegel.

Micht das geringste.

Brummfer.

Sieh dich vor!

Denn wo du diesmal mein Gebot Nicht streng erfüllst, so schlag' ich dich todt! (Er geht ab.)

# Siebzehnte Scene.

Gulenspiegel (allein; gleich barauf) Frolich.

Enleufpiegel.

Sehr wohl! nicht werfen, nicht steden, Nicht blafen, nicht wickeln, nicht recten. Von diesen Pfiffen und Kniffen Hab' ich schon alles begriffen. Frölich (fchleicht herbei).

Geschwind! geschwind! Laß mich mit Nettchen sprechen. Hilf mir die Thur erbrechen —

#### Eulenspiegel.

Sachte! fachte! Herr Saufewind. Behn Schritt vom Leibe Der Herr mir bleibe. So hat der Doktor befohlen.

#### Frölich.

Mög' ihn der Teufel holen! Du follst hinfort in meinen Diensten steh'n, Ich gebe bir doppelt Salarium.

#### Gulenspiegel.

Sehr wohl, das fann gescheh'n, Mein Jahr ift auf Weihnachten um. Doch bis dahin der Doktor gebietet, Ihm hab' ich meine Treue vermiethet.

Frölich (hibig).

Treues Vieh! Geh' mir aus dem Wege, Oder es fest Schläge!

Enlenspiegel (ballt bie Fauft).

herr! ich zermalme Gie!

Frolich (bei Geite).

Bas foll ich machen? Der Gieg ift fcmer, Der Kerl hat Krafte wie ein Bar.

Mettchen (am Gitter).

Erlöse mich, Frolich! erlose mich!

Frölich.

Zuvor muß ich den Dickkopf erschlagen.

Gile! eile!

Wiel Neues hab' ich dir zu sagen! Gekramt hab' ich, aus langer Weile, Hier unter meines Vormunds Papieren, Und denke nur, da find' ich: Noch heute werd' ich mündig! Dann lass ich mich entführen, Darf, troß dem grämlichen Alten, Mit Hand und Herzen schalten und walten.

Frolich (entgudt).

D, das belebt mein Hoffen auf's Neue! (Er zieht einen Ring vom Finger.)

Empfange flugs das Unterpfand

Der ewigen Treue.

Nettchen (ftredt bie Hand burch bas Gitter). Komm, fteck' es felbst an meine Sand.

Frölich (will hin zu ihr).

Gulenspiegel (fiost ihn jurud).

Salt! halt! Gie haben unbedacht

Die Rechnung ohne ben Wirth gemacht.

Dem Laboratorium da

Kommt Niemand auf gehn Schritt zu nah'.

Frölich.

Mun gut, auch bas, bu Benkersbuttel! Uber juwer fen darf ich ihr boch?

Gulenfpiegel.

Michts werfen!

#### Metteben.

Frolich, ich weiß ein Mittel, Ein treffliches Mittel bleibt uns noch. Frolich.

Geschwind!

#### Mettchen.

Bor', Eulenspiegel, mich an! Du darfit keine Menschen zu mir führen? Aber Thiere durfen sich nah'n? Eulenspiegel.

Ja, Ragen und Sunde mögen paffiren, Davon fieht nichts in der Inftruktion.

Mettchen (zu Frölich).

So klett're schnell auf den Taubenschlag, Mein weißes Täubchen, du kennst es schon, Es sitt auf dem Reste den ganzen Tag; Doch pfeift man ihm, so wird es munter, Und kommt herunter, Das Futter zu holen aus meiner Hand. Steig' hinauf, schling' ein Band Mit dem Ring ihr um den Hals, Laß sie fliegen, Und aib Acht, wir siegen.

Frölich (intem er auf ten Taubenschlag flettert). Herrliches Madchen! schon, o schon!

Enlenspiegel (lacht herzlich).

Das bin ich doch curios zu feb'n.

Mettchen.

Du, Eulenspiegel, tritt her zu mir, Und pfeife, daß mein Täubchen dich hört.

#### Gulenfpiegel.

Ei, den Gefallen thu' ich Ihr. Der Spaß ist schon was werth; Läuft auch nicht gegen meine Pflicht, Verboten hat der Alte das Pfeifen nicht.

(Er ftellt fich neben bas Fenfter und pfeift ber Taube.)

Ich habe sie gefunden, Der Ring ist festgebunden, Gib Ucht, jest laff' ich sie los. Flieg', Taubchen, flieg' und bring'.

(Die Taube fliegt heraus, und gerade zu Nettchen in's Fenfter.)

#### Euleuspiegel.

Ha! ha! ha! curios! curios!

Rettchen (inwendig). Ich habe sie! ich habe den Ring!

Mit ihm das Pfand von meinem Gluck!

Go schicke mir schnell den beinen gurud.

#### Mettchen.

Mehr noch, Geliebter, mehr! Wird es nur der kleinen Taube Nicht zu schwer, So send' ich dir auch ein wichtiges Blatt, Das meine Neugier gefunden hat.

#### Enlenfpiegel.

Das Pfeifen und Flattern ich gern erlaube, Denn bavon sprach der Doktor fein Wort. Retteben.

Ein fertiger Beirathsfontraft,

Wohl eingevackt. Laa am verborgenbiten Ort, Bermuthlich bestimmt, um mich Mit diesem Unbold zu vermählen, Mur noch die Ramen fehlen, Ich unterschreib' ihn schnell für bich, Und fende dir, vertrauend dem Geschick, Den fleinen geflügelten Boten guruck.

Trölich.

D Liebe! Deine Macht ift groß! Was ware dir nicht schon gelungen! Enlenspiegel.

Curios! curios!

#### Mettchen.

Bib' Acht, ich laffe die Taube los, Die fliegt gewiß zu ihren Jungen. (Dan ficht bie Taube, mit einem Babier am Salfe, gurud in ben Taubenfcblag fliegen.)

Frolich (inmentia).

Bludlich hat fie die Luft durchschifft, Ich habe den Ring, die Unterschrift. Wer will mir Nettchen rauben? Wer trennt dies schone Band? Die Liebe bat ihre Tauben Uns ber zu Gilfe gefandt!

Mettchen.

Es fiegen Lieb' und Lift, Es fiegen Muth und Glaube! Der Liebe Sinnbild ift Die kleine weifie Taube.

Frölich.

Daß sie knüpfte unser Band

Werd' ich nie vergeffen!

Mettchen.

Immer foll aus meiner Hand Sie ihr Kutter effen.

or gutter effen. Eulensvicael.

Sa! ha! ha! den Alten feh' ich fommen.

Ja wahrlich, er kommt.

Mettchen.

Es ftarret mein Blut.

Gulenspiegel.

Sat auch den Notarius mitgenommen.

Mettchen.

Ich zitt're, Frolich -

Frölich.

Faffe Muth!

Er komme nur an! Bier ift mein Talisman.

(Ring und Papier emporhaltent.)

Achtzehnte Scene.

Brummfer. Gin Notarius. Die Vorigen.

Brummfer.

Domine suavissime!

Motarius.

Domine doctissime!

Wrolich (leife).

Domine stultissime!

Brummfer.

Bier sehen Sie mein Saus, Wir find an Ort und Stelle.

Notarius.

Wiel Glück jum Sochzeitschmauß Und Segen dieser Schwelle.

Brummfer.

Run, Eulenspiegel, Du stehst noch ba?

Gulenfpiegel.

Ich steh' noch da.

Brummfer.

Kam diesem Riegel Kein Mensch zu nah'?

Gulenfpiegel.

Rein Mensch zu nab.

Brummfer.

Bohlan, fo nugen wir die Zeit, Denn mein Kontrakt ift fertig.

Sie feben mich bereit Und des Befehls gewärtig.

Brummfer (fchließt auf).

Heraus, heraus, du kleine Spröde, Heraus zum Traualtar! Warum fo still? warum fo blöde? Du liebst mich boch, nicht wahr?

Mettchen (herausfommenb).

Ia ich bekenn' es ungescheut: Mein Herz ist ewig dir geweiht. (Sie wirft mit ber linken Sand Frolich einen Ruf ju, indeffen Brumm= fer bie rechte Sand liebkoft.)

#### Brummfer.

21ch wie sie mich entzückt!

Frölich (leife).

21ch wie sie mich beglückt!

Gulenfpiegel (fcmungelnb).

Ich seh' wohin sie blickt.

Notarins (leife).

Das Madchen ift verrückt.

Brummfer.

Ihr Herz hab' ich gestohlen,

Jest schnell hinein!

11m den Kontrakt zu holen,

Dann ift sie ewig mein. (Er geht in bas Laboratorium.)

Nettchen (schließt schnell hinter ihm zu).

Bufch! ben Diegel vorgeschoben, Bufch! den Schluffel umgedreht;

Magst du fluchen, magst du toben,

Bis der Uthem dir vergeht.

Frölich.

Der Fuchs im Gifen.

Eulenspiegel.

Go fangt man Meifen.

Notarins.

Was foll das heißen?

Brummfer (am Gitter).

Be! was ist das?

Ein dummer Gpaß.

Fort! aufgemacht!

Mettenen.

Ein Spaß? nicht boch, Der Juchs im Loch Wird ausgelacht.

Brummfer.

Warum, mein Kind, mich qualen? Die edle Zeit mir stehlen? Es ist dein Hochzeittag.

Mettchen.

Ich will mich nur mit bem vermählen, Den Berg und Auge mählen, Dort sitt er auf bem Taubenschlag. Brummfer (Frölich erblicent).

Was feb' ich? ha!

Motarius.

Ei, sist er ba?

Gulenspiegel.

Dort fist er, ja.

Frölich unt Nettchen.

Sa! ha! ha! ha!

Brummfer.

Silfe! Morder! Diebe!

Mettchen.

Seute bin ich munbig, Der Kontrakt ist bunbig, Uns vereinigt treue Liebe.

Brummfer.

Hilfe! Morder! Diebe! Eulensviegel, sei gewandt,

304

Dimm ben Schluffel ihr aus ber Sand.

(Gulenfpiegel will gehorchen, Netichen läuft, er folgt ihr fcmerfällig.)

Kannst du laufen? Sol' mich ein.

Brummfer.

Sinterdrein!

Mettchen (ihn nedenb).

Hol' mich ein.

Brummfer.

Laufe! laufe hinterdrein!

Frolich (herabfletternb).

Sa! mir leuchtet Symens Facfel!

Motarins.

Welch ein fomischer Spektakel!

Rettchen (nachbem fie Gulenfpiegel eine Weile genedt hat, wirft ploblich bie Schluffel in ben Brunnen).

Plump! ba mogen die Schluffel

Tief im Brunnen ruh'n.

Enlenspiegel.

Plump! da liegen die Schluffel!

Was ift nun zu thun?

Brummfer.

Sinterbrein!

Enlenspiegel.

Warum nicht gar?

Brummfer.

Spring' hinein!

Enlenspiegel.

3ch bin fein Marr.

Brummfer.

Soll ich mir bas haar ausraufen? Gulenfpiegel.

Soll ich etwa gar ersausen?

Frölich.

Welche muthende Geberden!

Notarius.

Was foll endlich daraus werden? Frölich.

Sier ber Kontrakt, mein Berr Notar, In bester Form der Rechte, Bas etwa fehlen möchte, Bird bier ju finden sein.

(Indem er ihm lächelnd einen Beutel in bie Sant ftedt)

Micht wahr?

Motarins (ben Beutel wiegenb).

Sa, nun versteh' ich endlich.

Brummfer (in Bergweiffung).

Ich sage nein! Es soll nicht sein! Ich schlage brein!

Notarius.

Ja, nun versteh' ich endlich.

Brummfer.

Sa! ber Betrug ist schändlich!

Frölich.

So geht es, will um Rofen Der rauhe Nordwind kofen, Nur Zephnes laue Frühlingsluft Entlockt der Rofe den lieblichen Duft. Brummfer.

Ich will die Niegel sprengen! Ich will am Gitter mich hängen! Nettchen.

Ein jeder Stand hat seine Freuden, Ein jedes Alter seine Lust. Der Liebe Glück, der Liebe süße Leiden, Bewohnen nur die junge Brust.

Brummfer (polternb).

Versprißen will ich mein Blut! Ersticken will ich vor Wuth! Frölich.

Der Jungling wird burch Lieb' ein Gott! Der Greis burch fie jum Kinderspott.

(Der Borhang fällt.)

#### Inhalt.

| Die Schule ber  | e Fra  | uer  | . 1  | ٠   |   | ٠ | • |   | ٠ | ٠ |   |   | Seite<br>3 |
|-----------------|--------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Fanchon, das    | Leieri | näb  | chen | . 1 | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | 109        |
| Die gefährliche | Mad    | jbai | cídy | aĵŧ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | ٠ |   | ٠ | 193        |
| Das Köftlichste | ٠      | ٠    | ٠    | ٠   |   |   | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 225        |
| Gulenfpiegel    |        | ٠    |      | ٠   | ٠ | ٠ |   | 4 | ٠ | 4 |   |   | 247        |

.

.



von

# August v. Kohebue.

Zwanzigster Band.

Rechtmäßige Original = Auflage.



Verlag von Ignaz Klang in Wien unb Eduard Kummer in Teipzig.

1841.



# Die Brandschahung.

Gin Enftfpiel in einem Aufzuge.

#### Perfonen.

Major von Thurneck, Kommanbeur eines Regiments leichter Infanterie.

Rlippfifc, Burgermeifter einer Heinen Grengftabt.

Marie, feine Tochter.

Marber, ein Kaufmann, vormals Handlungsbiener bei Klippfifch. Gutmann, ein Tifchler.

(Der Schanplat ift ein Borfaal in Rlippfifche Sanfe.)

#### Erfte Scene.

Major von Thurneck (fieht an ber Thur und rebet hinaus).

as Regiment foll in's Quartier rücken. Das erste Bataillon bleibt in der Stadt. Das zweite wird auf die Dörfer verlegt. Dem Bauer Schonung so viel möglich; aber hier im Städtchen mögen die Bursche sich gütlich thun. (Er tritt vor.) Selrsame Laune des Schicksals! In Urmuth und Verzweifzung wanderte ich vor sieben Jahren aus den Thoren meiner kleinen Vaterstadt; — reich an Geld und Hoffnung kehre ich heute zurück. Allein, unbemerkt, schlich ich hinaus, — her ein zieh' ich an der Spize eines Regiments, von Taufenden empfangen. Und dieses Haus, in dem Bürgerstolz mich einst so schnöde aufnahm, aus dem der Uebermuth des Reichthums mich verwies — als ein hochgechtter Gast betrete ich es wieder. —

Wo bist du, Marie? Du Einzige, die mit Liebe an mir hing! Warum eisst du mir nicht entgegen? Jest darsst du bein Gefühl bekennen. Es ist nicht mehr der arme Franz Willig, dem man seine Herkunft spottend vorwarf, als er sein Auge bis zu dir zu erheben wagte; der vergebens Kopf und Herz gebildet hatte, weil jener elende Marder, jene spissbildsiche Wucherseele, deinem Vater mehr galt, als des Jünglings ehrlicher Fleiß. Es ist nicht mehr der arme Franz Willig, den man ungestraft verleumden und verhöhnen durste: — zum Helden erhob ihn die Liebe! Die Liebe hat ihn geadelt, und seine Brust mit diesem Vande geschmückt. —

Aber gedenkst du seiner noch, Marie? Wirst du die durch

Marben zerftorten Zuge wieder erkennen? -

O Mutter! Mutter! du hattest den Sohn gewiß erfannt; aber deine Hutte fand er ode, schon deckt Rasen dein Grab! — nicht meinen Triumph solltest du erleben — nicht meine Nache! —

Nache? — Ja, fie steht in meiner Gewalt; boch nur feinen Feind beschämend rächt sich ber Edle. Ohnehin schwang ber Krieg seine Geißel über das arme Städtchen. Diese Rache vermag ich nicht abzuwenden.

#### Bweite Scene. Klippfisch, v. Thurneck.

Klippf. Darf ein unterthäniger Stlave hereintreten? v. Thurn. (bei Seite). Ha! Stlavenseele! vor sieben Jahren rücktest du deine Nachtmüße kaum, wenn ich tief mich bückte. (Laut.) Nur näher, mein Freund; wer sind Sie?

Rlippf. In Dero Wegenwart bin ich gar nichts; fonft aber Burgermeister Dieser Ctadt, auch Kauf- und Bandelsherr.

v. Thurn. Was wollen Gie?

Rlippf. Das arme Städtlein an Dero großmuthiges Berg legen, auch fämmtliche Einwohner, fammt Auchen und Schulen, in Dero Schoose versammeln.

v. Thuen. Jalt! halt! Berr Burgermeifter! fur eine fo ansehnliche Versammlung ift mein Schooß wahrhaftig zu klein.

Klippf. Mit nichten — daß ich unterthänigst zu widerfprechen wage. — Em. Ercellenz der Herr General haben da unten noch ein paar taufend Schöße! wenn die sich huldreich aufthun —

v. Thurn. Ich bin weder General noch Ercelleng; Major von Thurneck, Kommandeur des Regiments, nichts weiter. Rlippf. Ei, mas nicht ift, kann merben. Erlanben Ew. Gnaden immerhin, Sochdieselben, im Ramen unferer Stadt, einstweilen zum General zu avanciren.

v. Thurn. Ohne weitere Umftande, was wollen Gie? Klippf, Mitleid, Schonung, Grofimuth, Erbarmen.

v. Thurn. Saben meine Leute geplundert?

Klippf. Nicht so eigentlich, was man Plundern nennt; sie haben nur mit aller Höflichkeit eine Brandschatzung von zwanzig tausend Thalern gefordert.

v. Thurn. Dazu habe ich Ordre.

Klippf. Wenn Ew. Gnaden die ganze Stadt, fammt dem Kirchthurm, auf die Svige stellen, so fallen keine zwanzig taufend Groschen heraus.

v. Thuen. Poffen. Es gibt bier reiche Kaufleute.

Rlippf. Kramer, nichts als Kramer; eine Elle Tuch, ein Pfund Bucker, etwas hollandischen Rase und neue Beringe.

v. Thurn. Richt doch, wir sind besser unterrichtet. Es gibt Kaufleute hier, welche zwanzig beladene Frachtwagen auf einmal heimlich über die Grenze schieken. Bersteh'n Sie mich?

Klippf. Zwanzig Frachtwagen! Ich lieber Gott! bamit könnte man bas fammtliche Sausgerath bes ganzen Städtchens wegführen.

v. Thurn. Das wurde der Mühe nicht verlohnen; aber dem Feinde Fourage zuführen — versteh'n Sie mich?

Rlippf. Verleumdung, gnadigster Herr, boshafte Verleumdung. Wir Lebensmittel! Du mein Gott! wir hungern, ohne Ruhm zu melden, eremplarisch für alle getreue Unterthanen. Unsere Straffen wimmeln von Bettlern; auch ist bereits der Vorschlag gethan, Mehl aus Baumrinde zu

malen, und fothanes Jammerbrot mit unfern Jammerthranen zu befeuchten.

v. Thuen. Ich here doch, daß ein gewiffer Klippfisch ein fteinreicher Mann sein foll.

Klippf. Steine genug draußen auf dem Ucker, fonft arm, blutarm. Ich thue felber diefer unterthänige Klipp-fisch fein.

v. Thurn. So, fo. — Dann auch noch ein gewiffer Marber —

Rlippf. Gleichermaßen ein armer Teufel. Richts als Junde, Em. Gnaden, arme Junde, die fich ein Anöchlein auf der Straße fuchen.

v. Thurn. Für diesmal muß ich Sie bitten, Spurhunde zu fein, und mir binnen drei Stunden die zwanzig taufend Thaler auszuwittern.

Rlippf. Richt kapabel, und wenn wir alle Rafen im gangen Städtchen zusammenbinden.

v. Thurn. Go werde ich Ihnen wohl mit hundert Rafen von meinem Regiment zu Gilfe kommen muffen.

Rlippf. Uch! tapferster Berr General-Teldmarschall! Schöpfen Sie doch ein Tröpflein Barmberzigkeit aus dem Ocean Ihrer Gnade! Eben heute soll in meinem Hause ein Freudentag, ein Ehrentag geseiert werden; wollten Ew. Ercellenz mir den so grimmig versalzen?

v. Thuen. Bas gibt's benn heute in Ihrem Saufe?

Rlippf. Mit Respekt zu melden, die Jochzeit meiner einzigen, eheleiblichen Tochter.

v. Thurn. Bimmel-Rreug-Taufend-Gapperment! das unterfieht fich ber Berr mir ju fagen?

Rlippf. Bitte allerdemuthigft um Verzeihung! Bufte

nicht , daß Em. Ercellenz eine folche Aversion vor Sochzeiten baben.

v. Thurn. Mit wem? Herr! Tob und Teufel! mit wem? Rlippf. Mit Elias Marber, vor Zeiten ein getreuer Diener in meiner Handlung, nachmals Compagnon, jest unter eig'ner Firma Handel und Wandel treibend.

v. Thurn. Mit dem Spigbuben? Alfo wider Willen Ihrer Tochter?

Klippf. Salten zu Gnaden! In unserm Ctabtchen herrichen noch die alten reinen Sitten; die Tochter werden gar nicht gefragt.

v. Thurn. Tod und Teufel! ich will Sie fragen lehren. In drei Stunden, Gerr, schaffen Sie die zwanzig tausend Thaler zur Stelle, oder ich will eine Hochzeitfackel anzunden, daß Ihre Stadt an allen vier Ecken leuchten soll. (Er geht in das anfloßende Zimmer.)

#### Dritte Scene. Klippfisch (allein).

Das ist der leibhaftige Satanas! Dich elendes Burgemeisterlein. Möchte doch meinethalben die ganze Stadt untergeben, aber wo bleibe ich dann mit meinen sauer erworbenen Habseligkeiten? — die stupendeste Höslichkeit habe
ich verschwendet, bin so zu sagen recht kriechend gewesen
— ach! das Kriechen ist sonst eine kluge Gewohnheit, die
haben wir den Hunden abgelernt; wenn die in der
Ungst sind, so kriechen sie auf dem Bauche, und legen sich
endlich gar auf den Rücken. Uch! ich wollte mich gern auf
den Rücken legen, wenn ich nur meinen lieben Mammon zu
retten wüßte. Aber mit dem Maccabäer ist gar nichts anzu-

fangen. Als ich vollends der Hochzeit erwähnte, da war es plöglich, als ob ein Stück brennender Speck zum Schornstein hinausführe. Ob meine Tochter den Elias Marder gern oder ungern heirathet, was geht das ihn an? (Er sinnt nach.) Ei, wenn er so großen Theil an hübschen Mädchen nimmt — Bravo! wird es doch auf einmal so hell in meinem Kopfe, als hätte mein Gehirn Wachslichter angezündet. Meine Tochter will ich zu ihm schiecken, die soll ihm was vorwinseln. Das Mädchen ist hübsch — die soll ihn so weich machen, als die Makulatur von einem Predigtbuche. — Zwar — das könnte wohl gefährlich sein? — Der Herr Kriegsmann scheint mir verdammt brennbar — De nun, sie soll ja ohnehin heute 2lbend verheirathet werden. — He! Marie! Marie!

#### Vierte Scene. Maric. Klippfisch.

Mar. Bas befiehlt mein Bater ?

Rlippf. Ich glaube gar, du hast geweint?

Mar. Das wundert Sie? Heute ift mein Hochzeitstag. Klippf. Pinfelei! Dir steckt noch immer der elende Bursche im Kopfe, der schon längst Gott weiß hinter welchem

Zaune verhungert ift.

Mar. Ift er todt, ach! fo ift er glücklicher als ich!

Klippf. Du bist eine Marrin, und eine Nabentochter oben drein. Du weißt, daß ich den größten Theil meines Vermögens eingebüßt habe, weil mir neulich die große, herr-liche Entreprise zu Wasser wurde — Zwanzig Wagen mit der schönsten Contrebande! Alle auf der Grenze ertappt! Alle weggenommen! und ich durfte nicht einmal mucksen, durfte mir nur ganz im Stillen die Haare ausraufen — mußte noch obendrein froh sein, daß sie dem Eigenthümer

nicht auf die Spur kamen; fie maren kapabel gewesen, mich aufzuhängen wie einen gemeinen Spigbuben.

Mar. Uch! leider weiß ich bas von meinem Bater! Rlippf. Kolglich follte bein kindliches Berg dir bluten.

Mar. Ja es blutet, aber nicht um den Berluft.

Klippf. Weil du eine abgeschmackte, moralische Kreatur bift. Aber höre und schaudere! Ein feindliches Regiment ift in die Stadt gerückt, wir werden gebrandschaft, wir sollen zwanzig tausend Thaler geben; wo hernehmen? Die Bürgerschaft hab' ich längst ausgeprest wie eine Citrone. Da werden sie mich vollends plündern; da wird mir am Ende nichts übrig bleiben, als ein schneeweißer Bettelstab; — und geschieht das, gib Ucht, so läst Marder dich noch obendrein sigen.

Mar. Ich, mein Bater! wie gerne wollte ich Gie mit meiner Bande Arbeit ernahren!

Klippf. Sehr obligirt. Aber da murde es verdammt schmale Bissen sein, nein, wer mir mein Geld nimmt, der reißt mir die Seele aus dem Leibe, der hangt mich, der rädert mich! — D'rum höre, Marie! willst du deinen alten Vater von einem schimpflichen Tode retten, so gehe da hinein zu dem Eisenfresser, gib ihm glatte Worte, suße Worte, beweg' ihn, daß er von der Brandschaßung absteht, laß reichliche Wasserströme aus deinen Augen fließen — du sollst ja hübsche Augen haben, sagen die Leute — Wosür hat der weise Schöpfer dir solche Augen an den Kopf geset, wenn es nicht geschehen ist, um in allerlei Kriegsgefahren die wilden Panduren zahm zu machen? — Also geschwind, Mariechen, verssuche dein Heil. Hier in die rothe Stube hat der Unhold sich einguartirt.

Mar. Ift er ein alter Mann?

Rlippf. Den Teufel auch! Er ift jung und ruftig; d'rum läßt fich eben hoffen.

Mar. Uber schieft sich bas fur mich, zu einem jungen Offizier auf bas Zimmer? -

Rlippf. I Marr! wenn sich's schickte, so wurde es auch nichts helfen. Glaub' du mir, am meisten richtet man in der Welt mit Dingen aus, die sich nicht schieken. Wenn's nur gelingt, so hat sich am Ende doch alles geschickt. D'rum keine Vedenklichkeiten, denn hier ist von Gelde die Rede. Verstehst du mich? von Gelde! — Mache deine Sachen klug; denn das schwör' ich dir, bewegst du den Vierundzwanzig-Pfünder nicht, so schwelze ich meine letzten hundert Dukaten zusammen, und gieße sie mir in den Hals. Dann bin ich mausetodt, und wenn sie mich nur nicht seciren, so nehme ich doch wenigstens etwas mit mir in's Grab. (Ab.)

## Fünfte Scene.

Marie (allein).

Lieber Gott! das vierte Gebot ift nicht immer leicht gu befolgen! (Gie flopft ichichtern an Thurned's Thur.)

#### Sed fie Scene. v. Thurneck. Marie.

Mar. (verbeugt fich tief mit niebergeschlagenem Blide).

v. Thurn. (verbirgt muhfam fein Entzuden, fie wieber zu feben. Er fpricht mit verstellter Stimme). Bas wollen Gie, mein schönes Rind?

Mar. Ich fomme auf Befehl meines Baters, Sie um Schonung fur unfer armes Stabtchen anzufleh'n.

v. Thurn. Ich verstehe - Gie fürchten, daß Ihre Soch-

Mar. Ich nein, gnabiger Berr, bavon ift nicht bie Rebe.

v. Thurn. Ich benke doch gehört zu haben, daß Gie diefen Abend fich vermahlen?

Mar. Ja — mein Vater verheirathet mich biefen

v. Thurn. Ihr Bater? - Sie gehorchen nur ihm? Mar. Ich gehorche.

v. Thurn. Gie lieben Ihren Brautigam nicht ?

Mar. 3d werbe meine Pflicht erfüllen.

v. Thurn. Und das Gluck Ihrer Butunft opfern?

Mar. 3ch habe fein Gluck mehr zu erwarten.

v. Thurn. Bei Ihren Borzugen darf man auf Liebe Unspruch machen.

Mar. (verneigt fich fittsam).

v. Thurn. Gie antworten mir nicht?

Mar. (nach einer Paufe, fittsam freimuthig). Warum nicht?
— Ich bin geliebt worden, und habe geliebt; der Mann meiner Wahl konnte nicht mein Gatte werden; jeder andere ist mir gleichgultig. D'rum gehorche ich meinem Zater ohne Murren.

v. Thurn. Allerdings sehr brav. — Furwahr, es werben gute Menschen in diesem Städtchen geboren. Ich hatte vor mehreren Jahren einen Fähnrich unter meinem Regiment, der auch von hier geburtig war. Ein wackerer, junger Mann, nur sehr schwermuthig. So viel ich merken konnte, nagte eine unglückliche Leidenschaft an feinem Bergen.

Mar. (mit bebenber Stimme). Darf ich fragen - mas aus ihm geworben?

v. Thurn. Uch Gott! er ift ertrunken — beim Baden, wie es hieß; allein ich furchte, er habe vorfaglich —

Mar. Gein Mame?

v. Thurn. Frang Willig.

Mar. (vermag fich faum auf ben Fugen zu erhalten). Verzeihen Sie, ich muß mich entfernen — (Sie will gehen.)

v. Thurn. (bei Seite). Sie liebt mich noch! — (Laut.) Wohin? Fast scheint es, als ob Sie großen Untheil an dem jungen Manne nahmen?

Mar. (finft in einen Seffel). Warum follte ich meine Thränen um ihn verbergen! Ja, ich habe ihn geliebt! ich werde nie einen andern lieben!

v. Thurn. (bei Scite). Kaum halte ich mich noch. (Laut.) Ich bedaure, diese Wunde aufgeriffen zu haben. Doch der wahrhaft Liebende läßt gern die Bunde bluten. Uuch er — so wenig Hoffnung er sich auf Ihren Besig machte, — sprach doch am liebsten von Ihnen, und immer nur von Ihnen. Ich hatte sein Vertrauen, daher weiß ich Manches.

Mar. (faltet bittend bie Sante). Sprechen Sie, gnädiger Herr! Uch! was ich von ihm höre, wird die einzige Freude meines Hochzeittages sein.

v. Thurn. Oft ergählte er mir den kummervollen 216schied von Ihnen, und wie er gefürchtet, vergeffen zu
merben.

Mar. Die! nie!

v. Thurn. Wie er Sie oft gefragt: ob Sie ihn auch wohl wieder erkennen murden, wenn er, nach vielen Jahren, gang verändert guruck kame?

Mar. Uch; ware er nur zuruck gekommen! in jeder Ge-ftalt wurde ich ihn erkannt haben.

v. Thurn. Das möchte boch wohl ichwer geworden fein. Sie muffen wiffen, daß er fich brav gehalten. Er hatte einst das Glück, auf dem Vorpoften, durch ein kuhnes Wageftuck, die ganze Urm ee zu retten, die eben überrumpelt werden sollte.

Mar. (wehmuthig freh). Ich war immer folg auf mei-

nen Frang!

v. Thuen. Aber freilich wurde er bei der Gelegenheit auch so jusammen gehauen, daß man ihn fur todt von der Wahlstatt trug.

Mar. (ängstlich). Und dann? -

v. Thurn. Nun, er wurde zwar wieder hergestellt, allem ber Feldscher hatte ihm das Gesicht so zusammen genaht und geflicft, daß seine eigenen Kameraden beim Regimente ihn nicht erkannten.

Mar. Aber ich! Die Liebe fieht schärfer - ich hatte ihn erkannt.

v. Thurn. Eine Narbe lief ihm fo herüber, wie diefe. (Er zeigt auf fein eigenes Geficht.) Eine zweite und britte glichen diefer. Ja, glauben Sie mir, er ift recht häßlich geworden.

Mar. (fährt gufammen). Er ift geworden! ? - ach! er war!

v. Thurn. (feine natürliche Stimme wieder annehment). Es ist ihm nichts übrig geblieben, als feine alte Stimme.

Mar. Großer Gott!

v. Thurn. Diefelbe Stimme, mit der er Marien taufendmal Liebe fcmur.

Mar. (bebt und ftarrt ihn athemlos an).

v. Thurn. (breitet bie Arme aus). Erkennst du auch fie nicht wieder?

Mar. (fturgt in feine Arme). Frang!

v. Thurn. 3ch bin dir treu geblieben.

Mar. Mein Frang!

v. Thurn. Ware ich einen Tag fpater gekommen - Mar. Ich bin unschuldig.

v. Thurn. Du liebst mich noch?

Mar. O frage nicht!

v. Thurn. Trop meiner Rarben?

Mar. Dein Berg — ach, laß mich weinen! reden kann ich noch nicht!

v. Thurn. Laß uns handeln. Ich bin gekommen, meine Braut heim zu führen. Sest sage beinem Bater, wer ich bin. — Tausendmal habe ich mein Leben gewagt, man pries meine Tapferkeit, es war nur Verzweiflung. Ja Marie, der verzweifelnden Liebe zu dir verdanke ich Ehre und Reichthümer. Die Brandschatzung kann ich nicht erlassen, aber gern will ich aus eig'nem Beutel sie tragen helfen, wenn dein Vater die Verbindung mit Marder zerreißt. Sag' ihm das. Jest rufen mich Dienstgeschäfte. Leb' wohl, Marie! meine Marie! (Er geht in sein Zimmer.)

## Siebente Scene.

Marie (allein. Rach einer Paufe).

Es war kein Traum? — Ich sah ihn wieder — er blieb mir treu — ich darf ihn lieben — er wird der Meinige zu viel! zu viel! (Sie finkt betend auf ihre Knie.)

# Achte Scene.

Klippf. Dun, wie ficht's? Was foll das heißen? Baft du vor ihm auf den Knien gerutscht?

Mar. (fieht auf). Uch, Vater! es ift Frang Willig! mein Frang!

Rlippf. Ber? der Oberft? der Maccabaer?

Mar. Er liebt mich noch!

Rlippf. Taufend Sapperment! jest geht mir ein Licht auf. Die Stimme kam mir gleich so bekannt vor. Mun, den haben fie tüchtig zerhackt. Ei, ei! ja, ja! der Feldwebel hat mir schon erzählt, sein Herr Major sei vormals nur ein burgerlicher Fähnrich gewesen, habe sich aber durch unmensch= liche Tapkerkeit unmenschlich hinauf geschwungen. Run, da wären wir ja auf einmal aus aller unserer Noth. Ja, wenn der dich jest noch wollte —

Mar. Er liebt mich noch! Sie follen nur die Verbindung mit Marder abbrechen, Sie follen und Ihren Segen geben, fo will er felbst einen Theil der Brandschagung tragen.

Klippf. Der wackere Mann! also reich ift er auch? Sieh' Mariechen, wie brav man wird, wenn man erft zu Gelde kommt. — Meinen Segen? lieber Gott! von Bergen gern, daran soll's nicht fehlen; wenn wir nur den Elias Marder mit guter Manier los waren.

### Mennte Scene.

#### Marder. Die Vorigen.

Klippf. Da ist er ja. Gut, daß Ihr kommt. Hier gehen munderliche Dinge vor.

Mard. Ich weiß Alles. Einquartirung, verdammte Einquartirung! Ich habe auch so ein paar Lieutenants im Sause, die meinen besten Wein sausen, und kein hübsches Mäden ungeneckt vorbei geben lassen. Was meint Ihr, Schwiegervapa? ich werde meine junge Frau für's erste auf den Kornspeicher logiren, dis die Schnapphähne wieder fort find. Zwar gibt es da eine Menge Rassen, aber ich will lieber zehn Rassen bei meiner Frau wissen, als einen Offizier.

Mippf. Ja, wenn Ihr die junge Frau nur ichen hattet. Mard. Wie fo? was wollt Ihr damit fagen?

Klippf. Die junge Frau will Ench nicht.

XX.

Marb. Das war' ber Benfer! hat aber nichts gu bebeuten, die muß wollen.

Klippf. Uch, Freund Marder! ich fann es Euch nicht

langer verhehlen: der Frang Willig ift wieder da.

Mard. Der Frang Willig? der arme Studiosus? der Schlucker, der vor lauter Sunger Berfe machte?

Mar. Derfelbe.

Mard. Der nackend im Bett liegen mußte, während fein einziges Semd gewaschen wurde?

Klippf. Ja, ja, derfelbe.

Mard. Der fein volles Bergeben prafentirte, mahrend fein leerer Magen Zeter fchrie.

Mar. Gangrecht. Em. Sochedeln haben ihn nicht vergeffen.

Mard. Werde ja das Männlein nicht vergeffen. Ist mir alle Augenblicke über den Weg spazirt wie ein Häslein. Habe ja selbst damals ein wenig in die Hände geklatscht, um ihn aus meinem Reviere zu vertreiben.

Klippf. Jest lauft er aber nicht mehr, wenn Ihr Blaticht.

Mard. Ift wohl ein großer Gerr geworden ?

Mar. Errathen.

Mard. Bermuthlich Musketier, oder höchstens Korporal, unter dem hochlöblichen von thurned'ichen Infanterie-Regiment.

Mar. Söher hinauf.

Mard. Jahnenjunter vielleicht?

Klippf. Sober binauf.

Mard. Bat er's bis jum Fahnrich gebracht?

Mar. Böher hinauf

Mard. Ei, laßt mich ungeschoren! Ich frage den Ben-Fer barnach, und wenn er der Kommandeur felber ware. Rlippf. Er ift auch der Kommandeur, und fragt den Genker nach Euch, defto mehr nach meiner Tochter.

Mard. (gang verblüfft). Er ift? — er ware? — Schwiegervapa, mit foldem Scherz bleibt mir vom Leibe.

Mar. Bitterer Ernft, hochedler Berr.

Klippf. Der Kerl hat gefochten wie ein Lowe.

Mar. Ift zerhauen und zerschoffen.

Rlippf. Biermal auf bem Schlachtfelbe avancirt.

Mar. Trägt einen Orden.

Mard. Sat er auch Geld?

Klippf. Das weiß ich nicht. Aber er verlangt Beld von uns.

Mard. (erfdroden). Bon uns?

Klippf. Biel Geld.

Mard. Da foll ihn ja ber Teufel -

Klippf. Still! ftill! er kommandirt zweitaufend Mann, die konnen wir nicht alle vom Teufel holen laffen.

Mard. Nun, mas kann er denn fordern? Brandschatzung? mas kummert's mich? ich gebe pro rata, und bin so ehrlich wie zuvor.

Mar. Ja, so ehrlich wie zuvor.

Klippf. Aber so last Euch doch bedeuten; er fordert zwanzig tausend Thaler.

Mard. (erstarrt). Zwanzig —

Rlippf. Und wenn die in drei Stunden nicht zur Stelle geschafft werden, so ftect er die Stadt in Brand.

Mard. Meine Fabrifen auch?

Mar. Freilich, auch Dero Fabrifen.

Mard. Satte ich bem Jungerleider doch kaum so viel Confequenz zugetraut. Allons, Schwiegerpapa, was ift anzufangen? man muß die Bürgerschaft auspfänden.

Klippf. Er verlangt ja feine Betten, feine gerbrochene Stuble; Geld will er haben, und das hat ja im gangen Städtchen fein Menfch, als Ihr.

Mard. (lädelnd). Als ich, Gott fei Dank! Aber ich werde nicht heraus rücken. Pro rata, nichts weiter.

Rlippf. Er wird Euch die rata schon mit dem Bajonett vorschreiben. Kurz, Freund Marder, es gibt nur ein Mittel uns alle zu retten: Ihr mußt ihm Eure Braut abtreten.

Mard. Alle Hagel! bas ist eine versluchte Proposition. Wist Ihr auch, daß ich zweimal sieben Jahre um sie gedient habe, wie der heilige Isak um die schöne Rahel? Wor seinen Drohungen fürchte ich mich nicht. Ich weiß Mittel, mein Schäfchen in's Trock'ne zu bringen. Kurz und gut, daraus wird nichts.

Rlippf. Kann Euch nicht helfen, Freund Elias, es muß werden. Bei fo bewandten Umftanden thue ich mein Wert zurück nehmen.

Mard. Im Ernft?

Rlippf. Ift mir leid, aber -

Mard. Alfo in vollem Ernft?

Mar. Ja doch, ja. Ew. Hochedeln belieben fich darein gu finden.

Mard. (mit fatanischem Lächeln). Warum nicht? von Gergen gern. Nur noch ein Wörtchen in's Ohr. (Er puffert Klipp=fifch etwas zu.)

Rlippf. (crichroden). Ihr werdet doch nicht des Teufels fein?

Mard. Ich werde des Teufels fein, verlaßt Euch darauf. Rlippf. (angilich verlegen). Höre Marie, bei fo bewandten Umftänden —

Mard. Bleibt's beim Alten.

Mar. Ich will nicht hoffen -

Mard. Ergeben fich die hochedle Jungfer Braut in Ihr Schickfal. Heute Abend ift Hochzeit.

Mar. Redet er mahr, mein Bater ?

Klippf. (gudt bie Achfeln). Ich fann dir nicht helfen.

Mar. Und die Brandschagung?

Rlippf. 3ch febe fcon brennen an allen vier Ecken.

Mard. Wird nicht brennen. Der Herr Franz Willig haben immer ein großes Maul gehabt, aber wenn man Diefelben mit etwelcher Empfindsamkeit kiselte, so thaten Sie die Ueuglein zu wie eine Kate, die man am Kopfe kraut. Derohalben ist mein Rath, man lasse den Tischer Gutmann rufen; ein ehrlicher Pinsel, der war ja immer der Berzensfreund: gleich und gleich gesellt sich gern. Der muß von Nathswegen den Auftrag erhalten, von Vaterlandsliebe und von alter Freundschaft recht lang und breit mit ihm zu conversiren, bis er weich wird wie eine frische Semmel. Man darf ihn nur an seine Herren Vettern, die Heringskrämer, und an seine Frau Muhmen, die Hökerweiber, erinnern, gebt Icht, so vergist er heiße Thränen, und begehrt keinen Groschen.

Rlippf. Der Rath ift gut. Geh' fogleich, Marie, und

laß' mir den Tifchler Gutmann rufen.

Mar. Aber ich begreife nicht, warum mein Vater so furchtsam —

Mard. (hämisch lächelnd). Hä! hä! hä!

Klippf. Genug, wenn ich es begreife. Geh' und thu', was ich dir befohlen.

Mar. Sogleich. Aber ich denke, es wird genug sein, zu erklären, daß ich den armen Franz Willig noch immer liebe, und ewig lieben werde.

Mard. Davon ist ja nicht die Rede. Lieben die Jungfer

meinethalben das ganze hochlöbliche Regiment, aber heute Abend werden Diefelben mit mir copulirt.

Mar. Lieber mit dem Teufel. (216.)

Mart. Sa! ba! ba! Mit dem Teufel nehmen wir es auch auf, dem treten wir fie auch nicht ab.

## Behnte Scene.

Klippfisch. Marder.

Klippf. Aber Freund Elias, es ware doch honnet von Euch, wenn Ihr Eure Unsprüche aufgabt; so waren wir auf einmal aus aller Ungst.

Mard. Ich thu' es nicht. Will ich denn honnet handeln? Wer bezahlt mir das? Auslachen würden sie mich noch obendrein. Kurz, Schwiegervapa, ich verlasse mich auf Euch. Wenn Ihr wankt, so zeige ich an, daß Ihr seit fünfzehn Sahren eine schmähliche Kontrebande getrieben.

Klippf. Stille! ftille!

Mard. Daß Ihr dem Feinde Fourage geliefert -

Klippf. Stille doch!

Mard. Daß Ihr das leere Magazin selbst in Brand gesteckt —

Klippf. Plagt Euch der Teufel?

Mard. Und es Euch aus der königlichen Kriegskaffa für voll bezahlen laffen.

Klippf. (balt ibm ben Munt zu). Um Gotteswillen! Aber bedenkt Ihr denn nicht, daß Ihr alle die Pfiffe und Kniffe mir selbst an die Jand gegeben? daß Ihr den Gewinn getheilt?

Mard. Wer kann mir bas beweisen? Ich war nur Ganbelsbiener; ich mußte gehorchen, wenn Ihr befahlt. Rlippf. Aber feit Ihr aus meinem Saufe feit, ift bergleichen nicht mehr geschehen.

Mard. Deshalb geht Ihr auch den Krebsgang.

Rlippf. Und feit Ihr Eure eig'ne Sandlung führt, macht Ihr es ja zehnmal toller als ich.

Mard. Beweist mir das einmal! Etsch! Ihr konnt mir nichts beweisen.

Rlippf. Ich treibe Euch jum Ochwur.

Mard. Ich schwöre. O, darauf kommt mir's gar nicht an. Kurz, Ihr werdet mein Schwiegervapa, oder ich bringe Euch an den Galgen.

Alippf. Go fcmeigt boch nur. Es bleibt beim Alten.

Mard. Go fprecht Ihr vernünftig. Seute Abend ift Hochzeit, weshalb ich anjego mich nach Sause verfägen, und in den gehörigen Staat werfen will. Auf Wiedersch'n, Schwiegervapa. Denkt nur immer an den Gevatter Dreibein, und seid auf Eurer But. (26.)

## Gilfte Scene.

#### Klippfisch (allein).

Maliciöfe Bestie! Hatte ich nur mit den Kleinigkeiten, von welchen er sprach, mich gar nicht abgegeben, ich wellte aus einem andern Tone mit ihm reden. Aber die Justiz nimmt alles gleich so übel — ich muß schon nach seiner Pfeife tangen. (Seutzend.) Uch! so geht es, wenn man von Grundsagen sich entfernt! Spisbübereien muß man niemals in Kompagnie verrichten.

#### Bwölfte Scene.

## Tischler Gutmann. Klippfisch.

Gutm. Der Berr Bürgermeister haben mich rufen laf- fen -

Klippf. Ja, mein lieber, ehrlicher Gutmann, ich habe Ihn auserschen, der Retter Seiner Baterftadt zu werden.

Gutm. Die Jungfer Tochter hat mir schon gesagt, wo-

Klippf. Desto besser. Wir durfen keinen Augenblick verlieren. Ich habe das Vertrauen zu Ihm, mein lieber Meister, weil ich Ihn als einen wackern Mann kenne —

Gutm. In der That! Das freut mich; denn bis jest habe ich geglaubt, der gestrenge Gerr Burgermeister kennt mich gar nicht.

Klippf. Ei warum das? Ich werde ja meinen bravften Burger nicht aus den Augen verlieren.

Sutm. Ich meinte nur, Sie hatten mich niemals in die Augen gefastt; denn so oft ich auf der Strasse den Hut tief abzog, haben der gestrenge Herr Bürgermeister nur Dero eigene Nase betrachtet.

Rlippf. Zerstreuung, lieber Meister, pure Zerstreuung. Die wichtigen Geschäfte — bas Wohl ber Stadt —

Gutm. Auch gut. Test bin ich ja auf einmal ein wascherer Mann, und ein lieber Meister hinten und vorne. Ift mir alles gleichviel, ich bleibe der ich war, und — frei herausgesagt — für Ew. Gestrengen thate ich nichts; weil aber noch sonst gute Menschen in der Stadt wohnen, und weil ich es für Lürgerpflicht halte, so will ich mit dem Kommandeur sprechen. Wenn's nur was hilft.

Rlippf. Die Vaterlandsliebe foll Euch vergolten werden; auf dem Rathhaufe wollen wir es zu Protofoll nehmen.

Gutm. Ift nicht vonnöthen. Wenn nur meine Mit-

Rlippf. Eure Göhne follen Freiftellen in der Stadt-fcule bekommen.

Gutm. Danke, banke. Sie follen keinem Aermern ben Platz wegnehmen, so lange ihr Vater noch arbeiten kann. Wie gesagt, wenn's nur was hilft. Ich höre, der Franz Willig ist ein vornehmer Herr geworden; wer weiß denn da, ob er mich noch kennen will?

Rlippf. Versucht's nur. Ihr wift ja, er war ja immer ein edler Jungling.

Gutm. Jaben Ew. Geftrengen das endlich auch begriffen? Rlippf. Ich war stets sein Freund, habe ihm ja noch zulett einen Pag ausgefertigt.

Gutm. Den Laufpaß, ja.

Rlippf. Er war nur ein wenig eigensinnig. Hätte er noch fünfzehn oder zwanzig Jahr warten wollen, die Schulmeisterstelle hätte ihm gar nicht entgehen können. — Nun, lieber Meister, macht Eure Sachen gut, und habt Ihr etwas ausgerichtet, so kommt nur gleich auf mein Hinterstübchen, da wollen wir eine Flasche alten Werthheimer mit einander ausstechen — (Er schüttelt ihm die Hand.) Ihr ehrlicher Mann! (Bei Seite.) Versluchter Grobian! (Ab.)

## Dreizehnte Scene.

Gutmann (allein).

Wie anders der Nogel pfeift! Ist ihm doch nur um sich zu thun; den armen Bürgern ließe er in Gottes Namen das Fell über die Ohren ziehen. Werde ich's abwenden? Wird Franz mich noch kennen? — Er war ein braver Junge, eine treue Seele, ein reiner Mensch — aber — aber — er ist zu hohen Ehren emporgestiegen, und das soll ja auch die Besten verderben. Es rühmt sich wohl mancher, er sei nicht schwindlicht, weil er auf eben er Straße ganz ordentlich zu wandeln versteht; aber auf den Thurm

muß er steigen, über das Geländer hinabschauen, und wenn ihm auch dort der Kopf nicht schwindelt, nun, dann hat er einen starken Kopf; und mag sich dessen rühmen. — Es sei gewagt, in Gottes Namen! (Er klopft an Thurness Thur.)

# Vierzehnte Scene.

Gutm. Em. Gnaden verzeihen -

v. Thurn. Gutmann! (Gr preft ibn in feine Arme.)

Gutm. Ew. Gnaden find fo gnadig -

v. Thurn. Gott! Du siehst, daß mir die Thränen über die Backen laufen, und kannst mich so guälen? Bift du denn nicht mehr mein Jugendfreund, der sein Bischen Urmuth, wie sein Herz, mit mir theilte? der mir heimlich die Reisetasche füllte, als ich den Wanderstab ergreisen mußte? der meiner alten Mutter Stüge blieb? — und die ser Mann empfängt mich wie einen vornehmen Herrn? — Mach' es gut, ehrlicher Paul! mach' es geschwind wieder gut! (Er breitet bie Arme aus.)

Gutm. Ich weiß nicht — ich wollte wohl gern — (Bewegt.) Sind Sie benn wirklich noch ber alte Franz Willig?

v. Thurn. Fühl' es an meinem Herzen, und gib mir auch das brüderliche Du wieder, das du am Morgen unserer Trennung mir segnend nachriefft.

Gutm. 21ch Gott! von Bergen gern! Aber - ber Orden-

v. Thurn. Brave Männer bezeichnet mein Fürst mit diesem Orden. Könnt ich brav sein, wenn ich dich vergeffen hätte?

Gutm. Frang! Frang! wenn ich wieder du sage, so sage ich's für ewig! und wenn — wenn Ew. Gnaden noch zehnmal böher stiegen.

v. Thuru. D laß mich nicht langer barauf marten!

Gutm. (fiurgt in feine Arme). Frang! bift du denn wirflich mein lieber alter Frang?

v. Thurn. Endlich thut fein Berg fich auf.

Sutm. Weit auf! bei meiner armen Seele! und alle Jugendfreuden ziehen scharenweis wieder hinein. Sie haben dich tüchtig zerhauen, aber ich kenne dich doch wieder. Das ist bein ehrliches Auge; und die kleine Narbe da oben, die hast du nicht aus dem Kriege geholt; die bekamst du, als du auf eine Eisspige sielst, weil du mir aus dem Wasser helsen wolltest. Juchhe! mein Franz ist wieder da! — Dich habe oft um dich getrauert. Jedesmal, wenn ich einen Sarg machen mußte, dachte ich bei mir selbst: mein Franz liegt auch wohl schon im Sarge. Dummer Schnickschnack! Juchhe! er ist wieder da!

v. Thurn. Wie wohl, wie innig wohl mir deine Freude thut!

Gutm. Daß wir aber nicht Eines in's Undere reden: ich darf mich noch nicht freuen, muß erst meinen Auftrag ausrichten.

v. Thurn. Auftrag? von wem?

Gutm. Gerr Oberft, der Magistrat hat mich gesendet — Frang! ich stehe hier im Namen deiner guten Mitbürger — du willst deine arme Baterstadt brandschaßen? Thu' das nicht.

v. Thurn. Ich muß. Ich habe ftrenge Ordre. Die Stadt hat dem Feinde Vorschub geleistet. Und bin ich denn hier so behandelt worden, daß man von mir Schonung erwarten dar?

Gutm. Was den erften Punkt betrifft, davon weiß ich nichts. Was aber den zweiten anlangt - Franz, du haft

mir erlaubt, dich wieder zu dugen, so mußt du auch bie Wahrheit von mir hören.

v. Thurn. Rede, mein Freund.

Gutm. So wie du jest vor mir stehst, ziemt dir keine Rache. Haft du verdient, ein vornehmer Mann zu werden, so handle auch vornehm.

v. Thurn. Uch Paul! ich liebe Marien noch immer wie vormals, und heute foll sie mit dem Spigbuben Marder vermählt werden!

Gutm. Was gehen dich die Madchen und die Spigbuben an? Du stehst hier an deines Königs Statt, so handle auch, wie dein König handeln würde. Franz! ich bin auch Bürger, ich soll auch beisteuern zu der Brandschaßung aber ich kann nicht, denn ich habe meinen letzten Bissen mit deiner alten Mutter getheilt, bis an ihren Sod.

v. Thurn. (trudt ihn an fein Gerg). Bruder! wie kann ich dir vergelten?

Gutm. Durch Schonung beiner Baterftabt.

v. Thuen. Wohl, um beinetwillen. Erlaffen kann ich von der Brandschatzung keinen Heller, denn ich habe gemeffene Befehle; aber ich selbst gable die Hälfte. Mehr kann ich nicht thun.

Gutm. Judhe! der gange alte Frang ift wieder da! Sabe Dank, ehrlicher Anabe! Die andere Salfte ich.

v. Thurn. Wie famft du - ?

Gutm. Lag mich nur machen. Komm diesen Abend froh-

v. Thurn. Ich? zu Mariens Hochzeit?

Gutm. Geh', hole dir Muth auf dem Grabe deiner Mutter. Ich habe der wackern Frau selbst ein einfaches Kreuz gezimmert; ihren Namen und einen Troftspruch habe ich selbst hinein geschnitten. Beh', lag mich indeffen hier schalten und walten, und vertraue auf ben, ber Edelmuth vergilt.

v. Thurn. Bruder, beine Gewalt über mich ift noch die alte. Mit beiner herzigen Einfalt kannst du mit mir machen, was du willst. Ja, auf dem Grabe meiner Mutter will ich den Muth suchen, bessen ich heute mehr bedarf, als je in der heißesten Schlacht. (Ab.)

## Fünfzehnte Scene.

Gutmann (allein).

Lieber Gott! wenn du alle meine Hobelfpane in Gold verwandelft, so machst du mir nicht halb die Freude, die mir des Freundes unverdorbenes Herz gewährt! Willst du vollenden, so laß mich bas Werkzeug der Vergeltung werden!

## Sechzehnte Scene.

Marder (hochzeitlich herausstaffirt). Gutmann.

Mard. Sieh' da, mein Freund. Wie fteht's? Sat Er geredet?

Gutm. Ich habe geredet. Die Balfte der Brandichagung übernimmt der Kommandeur felber -

Mard. Das ift febr narrifc, aber gut.

Gutm. Er will auch auf ben Abend zu Ihrer Sochzeit kommen.

Mard. Das ift febr narrifch, aber auch gut.

Gutm. Und morgen fruh will er Gie hangen laffen.

Mard. Wie? was? hangen?

Gutm. Das ist febr narrisch, aber auch gut.

Mard. Mein Freund, mach' Er fich nicht fo gemein. Solchen Spaß verbitte ich mir.

Butm. Ei, ich werde mich ja nicht unterfteh'n, mit bem reichen Berrn Elias Marber gu fpagen.

Mard. Bas foll bas beißen? Erflar' Er fich, Musje.

Gutm. Seh'n Sie nur, die Husaren haben einen Transport Kisten aufgefangen, die hatten doppelten Boden! oben lag Flachs, unten falsche Banconoten.

Mard. (erschridt, faßt sich aber). Was geht das mich an?

Gutm. Die Kiften follen Ihnen zugehören.

Mard. Wer kann das beweisen? (Gehr pahig.) Ich frage, wer kann das beweisen?

Gutm. Ich, Tifchler Paul Gutmann; denn Gie felbfl haben die doppelten Boden bei mir beftellt.

Mard. (bei Geite). Alle Wetter!

Gutm. In Ihrem Saufe habe ich fie einleimen muffen, Gie meinten wohl, ich hatte nicht gemerkt, was b'rin verborgen lag? — Huf der Stelle geh' ich hin und zeige es an.

Mard. Lieber, icharmanter Berr Gutmann, Gie werden doch einen ehrlichen Mann nicht unglücklich machen wollen!

Gutm. Bören Sie, Berr Marder, ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Die Riften sind noch gar nicht abgegangen, benn ich habe meinen Schwager, ben Fuhrmann, bei Zeiten gewarnt. Aber wenn Sie nicht biesen Augenblick verspre den, was ich von Ihnen fordern werde, so hängen Sie noch diesen Abend am lichten Galgen. Sie wissen, im Kriege macht man kurz Federlesen, und die Spishüberei ist klar.

Mard. (bei Ceite). Das ift ein Teufelsterl! (Laut.) Reden Gie, allerliebster Herr Gutmann! Gie, ehrlicher Freund, womit kann man Ihnen bienen?

Sutm. Mir? mit gar nichts. Gie gahlen, erftens: tie Balfte ber Brandichagung -

Mard. Gott bewahre! ba war' ich ja ruinirt.

Gutm. Gie find nicht ruinirt. Bare es aber auch, so ist es boch immer noch besser, als zwischen Simmel und Erde baumeln?

Mard. (in großer Angft). Freundchen! Riefelherzchen! bas ift eine harte Ruff.

Gutm. Gie haben noch gute Bahne, beifen Gie nur d'rauf los. Zweitens -

Mard. Noch mehr? Will mich ber Berr gang gum Bettler machen? Nein, lieber laff' ich mich aufhangen.

Gutm. Mur ruhig. Das zweite foll Ihnen fein Geld foften, fondern fparen.

Mard. Sparen?

Gutm. Zweitens entjagen Gie Ihrer Braut.

Mard. Berr! ift Er des Teufels?

Gutm. Gang und gar nicht. Gie aber find des Toufels gewosen, als Gie faliche Banconoten fabricirten.

Mard. Red' Er dech nicht fo laut.

Gutm. Ber 2 fagt, muß & fagen. Entichließen Gie fich furz und gut.

Mard. Mun ja, in's Teufelsnamen! Er fest mir ja bas Meffer an die Rehle.

Gutm. Richt doch, den Strick an ben Sals. Gie mogen fich übrigens ftellen, als ob es aus purer Großmuth geschäfte.

Mard. Aus Großmuth? Ach Gott ja! ich will ver-

Gutm. Torp! Berr Marder, der handel ift geschloffen.

Mard. Kann ich aber bann auch auf feine Berichwie-

Gutm. Ich gebe Ihnen meine Sand, furwahr nicht gern, aber da ift fie; ein Wort, ein Mann.

Mard. Ach! bas ift ber theuerste Handschlag, ben ich in meinem Leben empfangen habe.

Gutm. Sit aber feine faliche Mange.

Marb. Du mein himmel! warum habe ich mich benn fo geputt?

Gutm. Still, ich höre kommen. Erklaren Sie felbit Ihren Willen.

Mard. Ja, ja, meinen Willen, meine vermaledeite Grofmuth!

## Siebzehnte Scene.

Klippfisch. v. Thurneck. Marie. Die Vorigen.

Klippf. (im Cintreten). Verlaffen fich ber Gerr Komanbeur barauf, es foll ber tugendbelobten Frau Mutter ein prächtiger Grabstein auf gemeinsame Kosten errichtet werben, weil sie einen Selben geboren hat, der seine Vaterstadt mit Nuhm krönet, kranzet und überschüttet.

v. Thurn. (3u Gutmann). Sabe Dank für das kleine Denkmal von Freundes Sand.

Gutm. (leife). Du bist bewegt?

v. Thuen. Aber gefaßt.

Gutm. Dun Gerr Marber?

Mard. Ja meine Berren — fintemal ich vernommen, daß unserer lieben Vaterstadt eine schwere Brandschatzung droht — und weil die Großmuth immer eine meiner Schwachteiten gewesen — so habe ich beschlossen — einen Theil diefer Brandschatzung —

Gutm. (trobend). Sage, die Salfte.

Mard. Richtig — wenn es nicht anders fein kann, auch die Salfte — ex propriis vorzuschießen —

Gutm. (brobent). Und gu fchenfen.

Mard. Ja, ja, zu schenken.

Gutm. Wir alle find Zeugen.

v. Thurn. Ich felbst zahle die andere Balfte, und so ware biefes bose Weschaft gludlich abgethan.

Rlippf. Mir fallt ein Mühlftein vom Bergen.

Marie (bei Seite). Meine lette Soffnung ichwindet!

Rlippf. Uebrigens, mein werther Elias Marder, ift das ein Rennzeichen von Eurem nahen Tode.

Gutm. O der Berr Burgermeister wiffen noch gar nicht, wie weit Berr Marder seine Großmuth treibt.

Mard. (angfilich). Gang verflucht weit.

Gutm. Geben Gie es von fich. Der Apfel ift einmal angebiffen, nur immer frisch d'rauf los.

Mard. (heraus würgend). Sintemal ich auch vernommen — daß der Herr Oberst meiner Jungser Braut noch immer mit Liebe zugethan — so wie auch dieselbige vice versa — so — so — will ich noch überlegen —

Gutm. (brobent). Ei, ei, herr Marder, besinnen Sie fich, Sie haben ja ichon überlegt.

Mard. Das wohl, man darf aber doch in wichtigen Dingen nicht zu rasch verfahren.

Gutm. Sagten Sie nicht ausdrücklich — als wir von ben Kift en fprachen —

Mard. Stille! ftille! jest befinne ich mich. Gang recht, ich habe schon überlegt und beschloffen — meine wohlgegrunteten Unsprüche auf besagte Jungfer Braut — besagtem Herrn Oberst —

Gutm. Förmlich abzutreten.

Mard. Abzutreten. (Er wijcht fich ben Schweiß von ber Stien.)

Marie (entzückt). Ift es möglich!

Klippf. Bravo, Marber!

v. Thurn. (folieft Marien in feine Arme). Marie! Meine Marie!

Mard. Jedoch muffen der Berr Oberft mir einen Schein ausstellen.

Rlippf. Ginen Empfangsichein?

Mard. Nicht boch — ja boch — nein boch — Mache mich ber Gerr Er = Schwiegervater nicht vollends confus! Einen Schein, will ich fagen, daß der Herr Oberst, sammt allen Jusaren, mich fur einen ehrlichen, großmuthigen Mann halten thun.

v. Thurn. Berglich gern.

Mard. Und daß dieselben nie das Geringste gegen mich unternehmen wollen.

v. Thurn. Richt mehr als billig.

Mard. Run fo gebe Gott feinen Segen zu Dero Berbindung, und trofte mich in meiner Grofmuth.

Rlippf. Meifter Gutmann, Ihn foll bei nachfter Bacang bie Stadt jum Rathsherrn mahlen.

v. Thurn. Freund, erklare mir, durch welche Zauber- funfte -

Gutm. Ift alles ganz natürlich zugegangen. Ja, wenn man immer ben Grund von allen schönen Sandlungen wüßte — boch wozu auch? Laßt uns das Gute ohne Grübeln genießen; und können wir das Böfe verhindern, ohne den Böfen selbst unglücklich zu machen, so laßt uns auch das thun: vielleicht bessert ihn die ausgestandene Angst.

(Der Borhang fallt.)

## Das

# verlorne Kind.

Ein Schaufpiel in einem Aufzuge.

### perfonen.

Lord Allhorft.

Billiam, fein alter Saushofmeifter.

Georg, ein Landmann.

Arabelle, fein Weib.

Tony, ihr Cohn, ein Anabe von vier bis fechs Jahren.

(Der Chauplat ift ein offener Plat im Walte; im hintergrunde bas Meer.

## Erfte Scene.

Tonn (liegt fcummernd zwischen großen Steinen am Meeresufer). Lord Allhorft (tritt aus tem Balbe).

Der Lord (fich fchildern umfehend, mit unheimlicher Bilbheit).

wehl hieher — auf biesem Plate will ich sterben — hier sollen bie wilben Thiere meinen Leichnam aufzehren. — (Er blickt forschend um sich.) Diefer Wald überall. Keine Wohnung in der Nahe. Nur eine Köhlerhütte raucht in der Ferne. Der Wind treibt den Rauch herwärts. Desto besser, so wird man auch dort den Schus kaum vernehmen, keine lästige Menschenliebe, meinen Tod verzögern. — Zwar, meine Leute, mein alter treuer William, sie werden emsig meine Leiche suchen; doch zu fern vom Schlosse trieb mich das Gewissen auf die unwegsamsten Pfade; hier fänden nur lichtsschen Berbrecher meine Spur, nicht jener bied're Alte, der mit heit'rer Frömmigkeit, wie Sonntags zur Kirche, durchs lange Leben ging. —

So weit ift es mit dem ftolgen Lord Allhorst gekommen! Sein letter Bunfch: ein einsamer Tod, stille Berwesung unter den abgefallenen Berbitblättern!

Wozu noch Worte? mein Los ist geworfen. (Er greist nach ber Bistole in seiner Tasche.) Doch halt! — was rührt sich dort zwischen den Bäumen? — Muß ich auch hier vor lästigen Zeugen fliehen? — (Er blieft scharf bin.) William! — verbammt! — ist dennoch der Alte mir nachgeschlichen. — William! komm' hervor! was machst du da? wie kommst du hieber?

## Bweite Scene,

#### William. Borige.

Will. Die Gorge um meinen guten Berrn -

Lord. Geh', ich will allein sein. Gegen Abend erwarte mich zu Hause. Run? haft dir mich verstanden? Geh', ich befehle es dir.

Will. Mylord, machen Sie mit mir was Sie wollen, aber heute weiche ich nicht von Ihrer Seite.

Lord. Bift du von Ginnen? Was fommt dich an?

Will. Ach! ich hab' es wohl geseh'n — gestern den ganzen Abend — gleich nachdem der junge Herr war begraben worden — und die halbe Nacht —

Lord. Was haft bu gefeh'n?

Will. Wie Gie mit wilben duftern Bliden in ihrem Kabinet auf und nieder rannten, dann einige Briefe schrieben, versiegelten — und endlich —

Lord. Mun? was endlich?

Will. Endlich gar eine Piftole luben.

Lovo. Marr! haft du mich zum ersten Mal in beinem Leben Briefe schreiben und Pistolen laden seh'n?

Will. Go noch niemals. Uch! die gleichgültigste Sache erhalt Bedeutung durch die Urt, wie der Mensch fie thut.

Lord. Kannst du dich wundern, wenn ich das Gewöhnliche gestern nicht auf die gewöhnliche Weise that? Ein Vater, der eben seinen Sohn begraben hat —

Will. Einen Sohn — verzeihen Sie, Mylord, des alten Dieners Freimuth — einen Sohn, der Ihr Herz nur mit Sorge und Kummer füllte —

Lord. Gleichviel. Bei Rummer wohnt Soffnung. Er

fonnte fich beffern. Jest hab' ich feinen Rummer mehr — auch feine Soffnung!

Will. (bebeutenb). Reine?

Lord. Ich bin ein Greis, und habe an der Leiche meines einzigen Sohnes gestanden. — Reine!

Will. Ihres einzigen Gohnes?

Lord. Willst du mich noch durch Vorwurfe martern?

Will. Das sei ferne von Ihrem alten treuen Diener. Die habe ich jenes Unglücklichen erwähnt, ben Sie verstießen. Doch heute, ba Ihnen ber Tod die lette Stütze, Ihrem Namen ben letten Erben raubte, heute mage ich, Ihr strenges Gebot zu übertreten; heute nenne ich zum ersten Male wieder den guten George!

Lord (mit bitterer Behmuth in fich gefehrt). Mein guter George! Will. Rufen Sie ihn an Ihr einsames Baterherz.

Lord. Du bift finnreich mich zu qualen. Ich ftieß ihn in's Elend - Uch! er ift langft todt!

Will. Nein, ich glaub' es nicht, und will es nicht glauben. Die verworrene Nachricht, die Ihnen vor fünf Jahren ber Umerikaner brachte — ich mag nicht sagen was ich benke.

Lord. Nur heraus damit. Du haltit fie fur eine Erfin-

Will. Ja, Mylord. George trug eine reine Liebe zu einem edlen Madchen in ber Bruft; er wurde wieder geliebt, — d'rum konnten weder Urmuth noch feines Baters Zorn ihn gang zu Boden drücken. Mir fagt mein Herz, er lebt! gewiß er lebt!

Lord. Gefegt, ich fei getauscht worden; gefegt, mein verstogener Sohn habe England nie verlaffen; soll ich bir

feine Geschichte malen? — Wohl mag ihn die Liebe eine Zeit lang über den Wellen erhalten haben; das Mädchen, um deswillen er des Vaters Segen, Rang und Reichthümer entsagte, ist sein Weib geworden; er hat Monate, vielleicht Jahre lang, fröhlich mit der Armuth gekämpft, und alle in hätte er nie der finstern Gewalt unterlegen; — aber ein geliebtes Geschöpf an seiner Seite dem drückenden Mangel Preis gegeben — das hat mein George fünf Jahre lang nicht ausgehalten; das hat ihn vernichtet! — Glaube mir, er ist todt.

Bill. Theuerster Lord! Warum wollen Gie mir verbergen? — Sie selbst glauben noch an die Möglichkeit seiner Wiedererscheinung.

Lord. 3d?

Will. Unter ben Briefen, welche Sie gestern schrieben, und die mich so sehr beunruhigen, ist ja auch einer an Ihren George.

Lord. Du hast bich unterstanden — in mein Ka-

binet -

Will. Es war offen, und die Liebe untersteht fich

Lord. Genug. Du meinst es gut. Das erkenne ich, und beweise es dir durch die Geduld, mit der ich alles von dir höre, trage — dir auf Dinge antworte, die — doch jest laß mich allein.

Will. Mimmermehr!

Lord. Ich befehle es dir.

Will. Bum erften Male muß ich ungehorsam sein. Sie haben die geladene Pistole zu sich gesteckt. Wollen Sie heute ohne mich bleiben, so muffen Sie mich töbten.

Lord. Rur die geladene Pistole macht bich fo beforgt um mich?

Will. Wozu das Gewehr in Ihrer Tasche? Es gibt keine Rauber in diesem Walde.

Lord (nach einer Paufe). Nun ja, William, ich will es dir nicht leugnen; ein Gedanke an Selbstmord fuhr mir durch den Kopf, doch nur ein Gedanke. Wirst du ihn strafbar nennen? — Ein blinder Vater, der einen guten Sohn in die fremde Welt hinausstieß, um alle Schäße auf einen Unwürdigen zu häufen — ein bestrafter Vater, der seinen Gößen, ein Opfer der Ausschweifungen, welken und sterben sieht — ein bereuender Vater, der zwischen den Gräbern seiner Söhne steht, die er vielleicht beide grub — der, ohne Freude noch Hoffnung, einsam einer Gruft zuwankt, die nur von seinen eigenen kalten Thränen feucht ist — ein solcher Elender fände nicht Entschuldigung, wenn er seinem Gewissen und der Verzweislung auf dem einzigen noch off nen Wege zu entrinnen sucht? —

So dacht' ich, lieber William, so fühlt' ich, als ich diesen Morgen mein Schloß verließ; allein die schöne, stille Natur, der heitere Himmel haben mich neu erquickt. Mir ist wohl geworden. Die herauf steigende Sonne hat trübe Bolken und schwarze Gedanken vor sich her gejagt. Hier, nunm die Pistole. (Er reicht sie ibm.)

Will. (nimmt fie). Gott fei Dant!

Lord. Aber laff' mich immer noch eine Weile allein in biesem Walde. Seine Stille ift mir so behaglich. Das sanfte Mauschen in ben Wipfeln, bas Murmeln ber Meeresqueller sollen jede Leidenschaft in ben Schlummer wiegen. Geb', guter William.

Bill. (zweifelhaft). Wenn Gie mich alten Mann tau- fchen bonnten -

Lord. Ich gab dir die Pistole — du siehst meine Ruhe — was willst du mehr? — Geb'.

Will. Ich gehorche. (Leife.) Doch weit entferne ich mich nicht. (216.)

## Dritte Scene. Lord Allhorst. Tony (schlafent).

Lord. Endlich ist er fort. Leichtgläubiger! Das ift noch bas Beste am Leben, das feine Gewalt den Menschen hindern kann, das aufgedrungene Geschenk von sich zu werfen. Tausend Wege führen aus der öden Steppe. Geh' nur, und knöpfe sorgfältig die Pistole in deinen Busen; ein Sprung in's Meer befreit nicht minder schnell von der lästigen Bürde.

— Rasch! ohne weiteres Bedenken. (Er eilt bem Seeuser zu, und erblickt Tony.)

Was ift das? — ein Kind? — ein schlafendes Kind! — so nahe am Meeresufer? — Wenn nun die Flut herauf schwillt und es wegspült? — Was kümmert's mich! — Glück- lich, wem der Tod mit kalter Hand schon in den Traum der Kindheit greift, daß er zu des Lebens Qualen nie erwacht! Last ihn liegen. (Er will nach bem Meere, verweilt aber wiber Billen.)

Es ist furwahr ein holder Anabe, mit Zügen, die mich feltsam ansprechen. — Wie kommt er in diese ode Gegend?
— Gleichviel! (Bill abermals fort.)

Sonderbar! Mir ift, als konnte ich nicht fterben, bevor ich den Knaben nicht gewarnt vor der nahen Flut. — Er scheint angstlich zu träumen. — Vielleicht, daß liebende Eltern ihn vermiffen. — Was geht bas mich an? Fort! (Indem er nach bem Meere will, ruft)

Tonn (im Traume). Bater !

Lord. Welch ein Ton schlug an mein Herz! Höhnt mich der Knabe mit dem versornen Namen? — (Nach ihm binblident.) Ihn hat's beruhigt, er lächelt.

Sonn (fredt beite Sante aus). Komm!

Lord (ergriffen). Ha! (Er ftrebt hin nach bem Knaben, boch ichnell wiedernm zurück weichend.) Thor! er meint ja nicht dich. Nicht nach dir ftreckt er seine Urme aus. Eine andere Gestalt schwebt vor ihm. Die meinige würd' ihn schrecken. Fort! was kümmert mich der Knabe.

Sony (immer noch fchlafend). Bleib'!

Lord. Welch ein Gaukelspiel treibt der Zufall mit mir!
— Wohlan, ich will ihn wecken, er wird den alten fremden Mann schüchtern fliehen, das wird mich ärgern, und so ift's recht; so werd' ich die Empfindung los, die unwillkürlich meinen Fuß noch fesselt. (Er schüttelt Tony.) Erwache, Anabe!

Tonh (folägt bie Augen auf, und lacht ihn an).

Lord. Er lächelt - sonderbar! - steh' auf.

Tony (ficht auf und ficht fich befremtet um).

Lord. Wie bist du hieher gekommen?

Tonh. Ich weiß es nicht. Doch ja, nun weiß ich's. Ein Eichhörnchen wollt' ich haschen, es hüpfte von Baum zu Baume, ich lief ihm nach von Baum zu Baume, und end-lich, und endlich — war es doch entschlüpft, und es wurde Nacht und ich war so mude —

Lord. Da legtest du hieher dich schlafen?

Tony. Ich nein! ich weinte lange noch - wollte heim

zu Vater und Mutter, aber wo ift ber Weg? Recht laut hab' ich geweint, gerufen, Vater und Mutter haben mich aber nicht gehört. Es wurde recht dunkel. Ich habe mich sehr gefürchtet, sehr. Schreien konnt' ich nicht mehr, und weil es auch so dunkel war, so wurde ich ganz still, und habe mich lange, lange ganz still gefürchtet! da bin ich wohl endlich eingeschlafen.

Lord. Was willst du jest anfangen ?

Tony. Ei nun ift es hell, und du bist hier, nun fürchte ich mich nicht mehr.

Lord. Micht vor mir?

Tont. Vor dir? Warum? Liebst du meinen Varer nicht auch? Alle Menschen lieben ihn.

Lord. Wer ift bein Bater ?

Tony. Alle Nachbarn nennen ihn ben guten Nachbar. Wenn fie ihn auf der Straße feb'n, oder wenn fie zu uns kommen, so sprechen fie immer: Gruß' Euch Gott, guter Nachbar!

Lord. Sat er benn fonft feinen Mamen?

Tony. Das weiß ich nicht.

Lord. Wie heißeft bu benn?

Tony. Tony.

Lord. Wo wohnt bein Bater ?

Tout. Gleich neben der Kirche, in dem grunen Bauschen, wo der Kirschbaum vor dem Fenster steht. D wir haben auch noch viele Obstbäume im Garten. Uch ich bin recht hungrig. Gib mir was zu effen, lieber alter Mann.

Lord. Ich habe nichts.

Tony. Go führe mich geschwind zu meiner Mutter. Alch ich bin recht mube.

Lord. Geh' nur, bu wirst ben Weg wohl finden. Ich muß bier bleiben.

Do ift denn der Weg? Zeig' ihn mir doch, lieber alter Mann; bring' mich zu meiner Mutter, fie wird dir fo herzelich banken.

Lord. Ift deine Mutter auch fo gut als bein Bater?

Tony. D, manchmal noch beffer. Der Vater ist zuweilen traurig, dann wird die Mutter noch einmal so freundlich, bis es bei ihm vorüber geht.

Lord. Warum ift bein Bater traurig ?

Tony. Das weiß ich nicht.

Lord. Geid ihr arm?

Tonn. O nein! Wir effen alle Wochen zweimal Fleisch, und Weihnachten und Oftern backt die Mutter Kuchen. Ich Ruchen! mich hungert sehr! Gib mir etwas zu effen.

Lord. Ich habe nichts.

Tonn. Ich lieber Gott! so bring' mich boch zu meinen Eltern. Du siehst ja so ehrwürdig aus. Die Mutter hat mich gelehrt: zu alten Leuten soll man Vertrauen haben. Sieh', ich habe Vertrauen zu dir, du wirst mich nicht verlassen, lieber alter Mann. (Küßt bem Lord bie Hand und schmiegt sich kindlich an ihn.)

Lord (bewegt, für sich). Wer sagt, daß Kinder wehrlos find? Die bittende oder klagende Stimme ist ihre unwiderstehliche Waffe. Warum sollt' ich meinen Tod nicht noch um eine Stunde verschieben, um Trost und Glück in die Hütte geängsteter Eltern zu bringen, deren einziges Kind vielleicht der Knabe ift. — Höre, Tonn, haft du noch Geschwister? Tony. Uch nein! ich habe die Mutter wohl oft gebeten, fie foll mir ein Schwesterchen schenfen; aber fie thut es nicht.

Lord. Der einzige Sohn! - In welcher Ungft mögen beine Eltern biefe Nacht um dich gewesen fein!

Zony. Bin ich denn die gange Racht hier gewesen?

Lord. Freilich, und nun ift's bald Mittag.

Tonn. Ich guter alter Mann! so bitte ich bich, führe mich boch geschwind nach Sause. Ich habe ein paar schöne Tauben, die will ich bir schenken, du kannst sie beinen Kindern mitbringen.

Lord (feusgend). Meinen Kindern! (Er faßt fich.) Bohlan, Tonn, ich will bich führen, wir wollen dein Dorf suchen. Kannst du dich besinnen, von welcher Seite du kamft?

Tony. Q ja, von dorther, benn auf bem großen Baume dort fah ich das Eichhörnchen jum letten Male.

Lord. Go laff' und biefen Weg nehmen. Doch zuvor -

Tony. Recht hungrig.

Lord. Go wollen wir zuvor nach jener Köhlerhütte manbern, uns Brot und Milch ausbitten.

Tony. Uch ja, Brot und Milch! Aber ich habe fein Gelb. Lord. Komm nur, ich habe Geld.

Tony. Guter, alter Mann! ich will dich auch so lieb haben, immer lieb haben! und wenn ich einmal groß werde, und du recht alt, recht sehr alt bist, so alt, daß du nicht mehr gehen kannst, so will ich überall dich führen.

Lord (umarmt ibn bewegt). Wollteft bu bas?

Tony. Gewiß! gewiß!

Lord. Romm, holder Rnabe. (Er führt ihn fort.)
(Die Buhne bleibt eine furge Zeit leer.)

## Vierte Scene.

#### Arabelle (allein).

(Dit blaffer Bange und gerftreutem Saar mantt fie von ber entgegen= gefesten Geite aus bem Balbe bervor.)

Ich kann nicht mehr! — ich habe keine Stimme mehr um zu rufen — auch tragen mich die Füße nicht weiter — (Sie finft unter einen Baum.) Gott! Gott! foll ich mein Kind nicht wieder finden, so laß' mich auf diesem Plate sterben!

Georg (in febr weiter Entfernung). Zonn !

Arab. Bor' ich nicht rufen?

Georg (nach einer Paufe, etwas naber). Sonn!

Mrab. (verfucht fich aufguraffen). Meines Rindes Mamen!

Georg (nach einer Paufe, wieberum etwas naber). Zonn!

Mrab. (finkt gurud). Uch! die Stimme meines Gatten! So hat auch er ihn nicht gefunden! — Meine Ungft, mein Elend fleigen mit jeder Minute.

## Fünfte Scene.

#### Arabelle. Georg.

Georg (tritt auf am Meeresufer). Tonn! (Er erblidt fein Beit,) Urabelle! bift bu es?

Arab. Ich konnte nicht weiter.

Georg. Du haft feine Gpur gefunden?

Mrab. Burd' ich hier liegen?

Scorg. Auch mein Suchen war vergebens. Ich habe ben gangen Bald durchfreugt, umfreist; ich habe alle Thiere durch mein Geschrei verscheucht, alle Menschen herbeigelockt; Niemand weiß von ihm!

Mrab. (mit ber gräßlichen Ralte ber Bergweiflung). Er liege

todt im Walde, oder im Waffer. Nicht einmal begraben follen wir ihn!

Georg. Um Gotteswillen! Arabelle, gib die Hoffnung noch nicht auf. Es find ja erst siebzehn Stunden seit er sich verlaufen hat. Noch bleibt mir eine Strecke zu durchsuchen übrig, hier am Strande, bis zu jenen Klippen; da liegen eine Menge bunter Muscheln; dort vielleicht — ich eile dahin, bleib' hier so lange, erwarte mich, versprichst du mir das?

Arab. Du fiehst, ich muß wohl bleiben, auch wenn ich

es nicht verspreche.

Georg. Ich fliege das Ufer entlang. Bete, Arabelle, bete! (Mb.)

## Sechste Scene.

Arabelle (allein).

Beten? — ich kann nur achzen! Alber was ware Gott, wenn namenlose Mutterangst ihm nicht mehr galte, als das inbrunftigste Gebet! — Wie ist mir alles so gleichgultig geworden — selbst mein guter Mann — ja, mich qualt ein grollendes Gefühl — er kann noch die Stunden zählen — siebzehn Stunden, spricht er, ware der Knabe fort — ach! ich habe ein ewiges Leben gelebt, seit er fort ist.

## Siebente Scene.

William. Arabelle.

Will. Gute Frau, habt Ihr nicht einen alten herrn hier gesehen?

Mrab. Mein. Sabt Ihr nicht ein Kind geseh'n?

Will. Rein. (Fast fic.) Gott, ich hab' ihn doch zu lange allein gelaffen. Wohin hat er fich gewandt?

Arab. Er ift tobt!

28ill. Mein Berr todt ?!

Arab. 21ch! was kummert mich Euer Gerr! Ich bin eine unglückliche Mutter, beren Kind sich verlaufen! Mein Tonn ift fort! mein einziges Kind ift todt! Töbte mich, du frember Mann, wenn du barmherzig sein willst!

Bill. Urme Frau! Neues Elend! Wohin lent' ich meine Schritte? Dort ein troftlofer Greis; hier eine verzweifelnde Mutter — Pflicht und Menschenliebe reifen mich hin und her.

Mrab. Geh', fremder Mann; haft du fein Meffer mir in die Bruft zu ftogen, fo lag mich allein.

Tony (in ber Ferne rufent). Dort! bort!

Arab. Ha! was war das!

# Ach te Scene. Lord Allhorst. Tonn. Die Vorigen.

Zonn (läuft in Arabellens Arme). Mutter! Mutter!

Arab. (immer noch unter bem Baume liegend, schließt ihn fost an fich; ihre Treube grenzt an Wahnfinn, fie betrachtet ihn wilbfreund= lich, tann preft fie ihn auf's neue an ihr Berg).

Zony (faft fcbreient). Mutter, du thuft mir meh.

Mrab. (läßt ihn los, umflammert kniend ben Baum mit beiben Armen, nud fchreit gen himmel). Gott! Gott! ich — ich — (Sie finkt fast ohnmachtig am Baume nieber.)

Tonn. Mutter, bift du frank? Haft du Ungst um mich gehabt? Sei nicht bofe, freue dich! Da bin ich ja wieder, gefund und frifc.

Will. Gott fei Dank, gnadiger Berr, daß ich Gie finde. Lord (im Anschauen ber Gruppe verloren). Stille! fille!

Mrab. Mein Kind! Dich hab' ich wieder! Run möge

unfre Butte brennen, der Hagel unfre Felder verwuften — Mein Zonn! mein Alles!

Tonn. Wo ift Bater?

Lord (bei Geite). Welch' ein intereffantes, junges Weib! Tony. Sieh', Mutter, diefer gute, alte Mann hat mir au effen gegeben, und wollte mich nach Saufe fuhren.

Mrab. (ihre Sanbe faltenb). Mein Berr - ich brauche Ihnen nicht zu danken - dies Schauspiel muß Sie belohnen.

Lord. Ihr wist nicht, gute Frau, wie viel ich bem Rinde verdanke. Ich hab' es lieb gewonnen, sehr lieb. Es könnte mich wieder an das Leben fesseln. Hört! ich will Euch einen Vorschlag thun. Ich bin ein reicher Lord, habe keine Rinder, keine Verwandte; laßt mir den Knaben, ich will ihn erziehen, sein Glück gründen.

Arab. Ich? meinen Tonn laffen?

Lord. Ich will ihn an Kindesstatt annehmen, ihn zum Erben einsegen.

Mrab. (folieft ben Knaben ängfilich in bie Arme). Gibt es auch einen Preis in der Belt, um den eine Mutter ihr Kind weggibt?

Lord. Ich reicher Mann! wie arm ich bin!

Sonn. Mutter, ber alte Mann konnte ja in unser Dorf gieb'n!

Lord. Bare bir das lieb, Tonn?

Tony (ihm liebkosent). D gewiß, recht lieb. Du bift so gut gegen mich gewesen, ich wollte auch wieder recht gut sein gegen bich.

Lord. Wohlan, du holder Knabe, ich zu euch, ober ihr zu mir. Ich will mit deinem Vater fprechen. Woift Ihr Mann?

Urab. Uch Gott! Tonn, dein armer Bater fucht bich noch immer mit Todesangst. Nach den Klippen ging er. (Gie eilt an's ufer.) George! George!

Lord (flutt). George?

Tony (ruft und winkt). Bater! Bater!

Mrab. (winkt mit bem Tuche). George! George!

Lord (feufgend zu fich). So hieß auch mein verftoßener Sohn!

Arab. Er kommt - er fliegt!

Zony (läuft ihm entgegen). Bater! Bater!

Arab. Jest hat er ihn erreicht — ach, welche Freude!

# Mennte Scene. Georg. Die Vorigen.

Georg (Tony auf ben Armen tragend). Da ist er ja! Tony! Tony! Juchhe! (Er hebt ihn hoch in die Lust.)

Lord (aufschreienb). Mein Gohn!

Georg (blieft auf ben Alten, fieht erftarrt, wantt, läßt ben Rnaben in ber Mutter Arme fallen). Mein Bater!

Arab. Was ift das!

Will. Gott fei gelobt!

Lord. George!

Georg. Bater!

Lord. Das bein Beib? Dein Rind?

Georg. Mein Beib, mein Kind.

Lord (breitet bie Arme que). Mein Cohn!

Georg. Darf ich?

Du bift mein einziger Sohn — bein Bruder starb — ich war hart gegen bich — ich hab' es bereut — von Verzweif=

lung hat dein Kind mich gerettet — meines Sohnes Kind war mein Engel! — (Zu Arabellen.) O, nicht so schücktern, bu holdes Weib! hat er bir viel Böses von mir erzählt? Romm, komm in meine Arme, ich will alles wieder gut machen.

Arab. (fdichtern). Mylord -

Lord. Bater follst du mich nennen. Sa! ich bin wieder Bater! Legt mir den Knaben auf den Urm, daß ich ihn segne.

Georg. Bater, ich habe noch feine Borte -

Tont. Mutter, ist der gute, alte Mann mein Großvater? D, nun war es doch gut, daß ich dem Eichhörnchen nachlief. Ich habe den Großvater gefunden, ich hab' ihn gefunden!

Lord (in seiner Kinder Mitte). Meine Kinder! — Verzweisfelnd wähnt' ich, in ein offenes Grab zu schauen, und plöglich hat die Liebe es mit Rosen gefüllt. — (Sie umarment.) Vorssehung! wer darf dich leugnen?!

(Der Borhang fällt.)

#### Die

# Organe des Gehirns.

Ein Eustfpiel in brei Aufzügen.

Erfdien 1806.

#### Personen.

Serr von Rüdeumark.

Chuard, Beine Rinder.

Caroline von Sellftern.

Terbinanb von Bombed.

Peter Gutichaaf, Couarbe Diener.

Ragrabe.

Walther.

Ginige Safder.

(Der Schauplas ift ein Bimmer in bem Saufe bes Berrn von Rudenmark.)

## Erfter Act.

### Erfte Scene.

Emilie (fist im Borbergrunde mit weiblicher Arbeit beschäftigt). Ratzrabe und Walther (fieben an ber Mittelthur). Serr v. Rusckenmark (tritt aus einem Seitenzimmer).

#### Berr v. Rückenmark.

Wer will mich sprechen?

Rater. Em. Gnaben haben burch bie Zeitungen bekannt gemacht, bag Gie einen Kammerbiener brauchen; ich biete meine Dienste an.

Walth. Huch ich.

Rück. Co, fo. Ja, ja, bas ift gang gut. Aber mein Kammerbiener hat zugleich meine Kaffe unter ben Sanben, muß also ein treuer zuverläffiger Mensch sein.

Rate. Das bin ich.

Walth. Bier find meine Zeugniffe.

Ruck. (nimmt und lieft bie Beugniffe). Er hat funfzehn Sahr bei feinem herrn gedient?

Walth. Mur der Tod konnte mich von ihm trennen.

Rück. Das ift allerbings eine Empfehlung. (3u Kaprabe.) Wo find Seine Attestate?

Rate. Ich habe feine, fie find mir gestohlen worden.

Rück. Go? Nun darauf kommt auch so viel nicht an. Wenn man nach solchen Attestaten urtheilen wollte, so gabe es gar keine schlechten Dienstboten auf der Welt. Der ehrelichste Mann, der einen Bedienten fortjagt, macht fich gar

kein Gewissen daraus, ihm eine mitleidige Lüge mit auf den Weg zu geben. Ob ein anderer ehrlicher Mann dadurch betrogen wird, darnach fragt keiner, wenn nur der Spissbube sein Fortkommen findet. Also auf dergleichen Attestate traue ich nicht. Gott sei Dank, ich kenne ganz andere Mittel, die stets untrüglich sind. Mich hintergeht Keiner. Wen ich in meine Dienste nehmen soll, der muß sich zuvor den Kopf von mir befühlen lassen. Wollt ihr das?

Walth. Bon Bergen gern.

Rate. Wenn es nicht anders fein fann.

Rick. (betastet Balthers Kopf mit großem Ernft) Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! (Er kömmt zu feiner Tockter.) Nun bitte ich dich um's Himmels willen, Emilie! da lies einmal die Attestate; sollte man nicht glauben, der Kerl war' ein Bunder von Ehrlichkeit? — Ein Spigbube ist er, ein verdammter Spigbube! Er hat ein Diebsorgan, so dick wie eine Rolle Knaster. Betrachte nur den breitgedrückten Schädel, und wie das zu beiden Seiten hinausläuft. (Er kehrt zurück.) Geh' Er mit Gott, mein Freund. Ihn kann ich nicht brauchen.

Walth. Ich habe doch meinem seligen Geren funfzehn Jahre treu und ehrlich gedient.

Nück. Das macht Er einem andern weiß. Bestohlen hat Er ihn, entsehlich bestohlen.

Walth. Gnabiger Berr, ich halte auf Ehre. Wenn Sie mich nicht in Ihre Dienste nehmen wollen, so haben Sie doch auch fein Recht mich zu beschimpfen.

Ruck. Ei, mein Freund, es ist ja nicht meine Schuld, baß Er zum Stehlen geneigt ist, und Seine Schuld ist es freilich auch nicht. Das ist ein Unglück, wofür Niemand kann. (Er befühlt Kahrabens Ropf.) Uh! Bravo! Bravo! Sapperment,

das ift ein prachtiger Schabel! eine folde Gutmuthigfeit ift mir noch nicht vorgekommen. Ein wahrer Berg von Berzensgute. (In Walther.) Da feh' Er felbst, mein Freund, dieser Hugel, der fehlt ihm ganz.

Walth. Das glaub' ich wohl. Der Kerl hat gestern Prügel im Birthshause bekommen, weil er falsch spielte, der muß noch eine Menge Beulen am Kopfe tragen.

Sate. Berleumdung, pure Berleumdung.

Ruck. Freilich, freilich, Er ist ein Narr, Beulen sind za keine Organe. (Besühlt wieder.) Und hier an der Seite ganz platt, keine Spur von Schlauheit; noch weniger von Diebs-sinn. Er ist ein guter Kerl. Ein wenig dumm mag Er sein, doch, das hat nichts zu bedeuten, ich nehme Ihn in meine Dienste.

Satr. Ew. Gnaden follen Freude an mir erleben.

Walth. Das ware zu wunschen. Meinetwegen. Aber der gnädige herr muffen die Beschimpfung widerrufen, die Sie mir heute angethan haben, sonst verklage ich Sie auf der Stelle.

Rück. Mein Freund, ich meine es ja gut mit Ihm, und tann Ihm feinen beffern Rath ertheilen, als den, laffe Er nich Zeitlebens einsperren, er fliehlt fich sonft an den Galgen.

Walth. Das ist zu arg. Mein ehrlicher Name ist mein ganzer Reichthum. Ich werde die Obrigkeit befragen, ob es erlaubt ist, mir ohne alle Urfache den zu stehlen. (216.)

Ruck. (zu Ragrabe). Geh' Er doch geschwind hinterdrein, und geb' Er Ucht, daß der Kerl auf der Treppe nichts mitgeh'n heißt. (Ragrabe ab.)

## Bweite Scene.

#### Serr v. Rückenmark. Emilie.

Nück. Da hab' ich eine herrliche Acquisition gemacht. Eine Gutmuthigkeit wie meine Faust so groß. Du kannst dem Menschen auf mein Wort sogleich alles Silbergerathe anvertrauen.

Emil. Uch, lieber Water, wenn Sie nun dem andern armen Teufel Unrecht gethan haben?

Rück. Unrecht? Haft du denn nicht gesehen, wie ihm die Bulfte zu beiden Seiten hinter den Ohren lagen? Der Kerl hat ja einen Kopf, so breit wie eine Quabbe.

Emil. Gefett auch, Ihr Siftem ware unfehlbar, so hat doch Ihr berühmter Lehrer felbst erklart, es sei außerst schwer, die Organe durch Betasten zu unterscheiden. Dies feine Gefühl sei nur Wenigen, und unter diesen fast nur Frauenzimmern zu Theil geworden.

Rück. Papperlapapp! Der Mann ift galant, er hat euch ein Kompliment machen wollen, weiter nichts. Ich verstehe mich so gut darauf, als Einer. Uber du möchtest das gern leugnen, weil ich an deinem Liebhaber keinen Tonsinn finde, und weil ich entdeckt habe, daß er ein Theosoph ist.

and well the entocat have, bak et ett Lheoloph in.

Emil. Mein Ferdinand ist allerdings ein wenig schwär= merisch —

Rück. Das ift's ja eben, was ich fage.

Emil. Alber feine Gottheit ift nur die Liebe.

Rück. Laß dir nichts weiß machen. Die Liebe fitt nicht hier oben in dem Wirbel des Kopfes, die fitt hinten im Nacken.

Emil. 3ch meine im Bergen?

Mict. Im Racken fage ich bir. Und bein Gerr von

Bombed ift ein Theosoph, der über furz oder lang eine neue Religionssette ftiften wird.

Emil. Bis jest scheint er noch gar nicht daran zu denken.

Rück. Es wird kommen; und vom Tonfinn hat er keine Spur. Was Mufik betrifft, da hat er einen Schadel wie ein Uffe, ber hat auch keinen Tonfinn.

Emil. Das kann sein. Er ift kein Liebhaber von Mufik. Alber barum kann er doch ein guter Chemann werden? Die

Sarmonie der gleichgestimmten Bergen -

Ruck. Ich sage bir aber, daß hier nicht von Bergen sondern von Röpfen die Rede ift. Du weißt, ich liebe die Musik leidenschaftlich. Ich will nun einmal keinen Schwiegerschn, dem der Sinn für diese herrliche Gottesgabe mangelt. Auch keine Schwiegertochter. Unglücks genug, daß meine eigenen Kinder solche Uffenschäbel haben. D'rum habe ich deinem Bruder Eduard ein Madchen ausgesucht, das einen Kopf hat, wie ein Triangel. Das sind die echten musikalischen Genies, und für dich werd' ich mit Gottes Hilfe auch noch ein solches finden.

Emil. Darf man fragen, wer das schöne Madden mit bem breierfigten Kopf ift, das Gie meinem Bruder zuges bacht haben?

Ruck. Fraulein Sturgwald.

Emil. Sa! ha! ha! Das bueflichte Fraulein Sturzwald, Die kennt wenigstens bis jest noch keine Note.

Rück. Das hat nichts zu bedeuten. Nachtigallen fingen auch nicht nach Noten.

Gmil. Gie hat aber auch feinen Ton in ber Reble.

Ruck. Thut nichts, mit ihrem Organ fann fie in vier Wochen eine Virtuofin werben, wenn fie nur will, und mir

zu gefallen wird fie ichon wollen. Dein Bruder kommt heute von seinen Reisen zuruck, dann werde ich die Sache vollends in Richtigkeit bringen.

Emil. Ich zweifle, daß die holdfelige Braut meinem Bruder behagen werde.

Rück. Gei ohne Gorgen, wenn er das Organ fieht -

Emil. Und ben Buckel -

Rück. Er foll aber den Buckel nicht feben. Er kann fie von vorne betrachten, aber der Triangel —

Emil. Ich fürchte, lieber Vater, der Buckel -

Rück. Ei, so schweig' von dem Buckel! Alle Frauenzimmer haben Buckel, wenn auch gleich nicht immer auf dem Rücken, denn die sind noch die besten. Eure Eitelkeit, eure Fasschheit, eure Koketterie, das sind die schlimmsten Ausewüchse, an denen der arme Schemann schwerer zu tragen hat, als ihr. Lieber Gott, wenn sonst ein Weib nur gut, und mit dem gehörigen Tonsinn begabt ist, so mag sie übrigens einen Buckel haben wie ein Kameel, wer wird sich daran stoßen? — Sie singt, sie spielt, der Mann weint hinter ihrem Stuhle Thränen des Entzückens auf ihren Buckel herab. Kurz und gut, Eduard heirathet das Fräulein von Sturzwald, und du bleibst ledig, bis ein Mann sich sindet, der auch einen Triangel aufzuweisen hat.

#### Dritte Scene.

#### Herr v. Bombeck. Die Vorigen.

Bomb. Verzeihen Sie meinen frühen Vesuch. Liebe und Ungst treiben mich her. Ich komme noch einmal, Gerr von Rückenmark, Sie um die Hand Ihrer Tochter anzuslehen.

Rück. Berr von Bombeck, ich habe schon einmal be-

bauert, und es ift nichts unangenehmer, als bergleichen Dinge zweimal bebauern zu muffen.

Bomb. Aber ich befige Emiliens Berg.

Ruck. Behalten Sie das in Gottes Namen. Ein Midchenherz ift boch nur ein Besithtum in partibus insidelium. Bas aber die Hand betrifft —

Bomb. Warum foll diefe liebe Sand den Pfad meines Lebens nicht mit Rofen bestreuen?

Ruck. Uch Gott, die Rosenzeit der Verliebten ift gewöhnlich noch fürzer, als die der Blumen-Göttin. Nach den Flitterwochen werden die Rosen in einen Pot-pourri gesammelt und Salz darauf gestreut, und bisweilen einmal seufzend daran gerochen, zur Erinnerung an die seligen Blütentage.

Bomb. Bilder und Zerrbilder bei Geite, herr von Rudenmark, was haben Gie gegen mich einzuwenden; ich bin ein wohlhabender Mann.

Rück. Meinen Sie, ich gehöre auch zu den Batern, die genug zu thun glauben, wenn sie ihren Töchtern nur zu effen und zwar von Suber verschaffen? Ob sie aber effen, und wie sie effen? ob Galle die Fasanen würzt, oder Thränen in den Madera fallen —

Somb. Ich darf sagen, daß ich auch sonft noch ein ehr- licher und guter Mensch bin.

Rück. D ja, Sie haben das Organ der Gutmuthigkeit in einem ziemlichen Grade. Aber Gerr, der Tonfinn fehlt Ihnen ganz, das habe ich Ihnen schon neulich eröffnet; und ohne Musik ift keine glückliche She. Hatte meine Frau, Gott habe Sie selig! nicht gesungen, troß den himmlischen Geerscharen, wir hatten uns aus langer Weile zu Tode gezankt.

Bomb. Hängt Ihre Einwilligung blos davon ab, fo will ich noch heute Stunde nehmen -

Ruck. Was kann das helfen? Der Kovf ift Ihnen ja zusammen gedrückt wie eine Bouteille, Sie würden sich gang vergebens martern.

Bomb. Abscheulicher Gigenfinn !

Rück. Ja, Gott fei Dank, ich befige das Organ ber Festigkeit, hier oben, gleich hinter ber Theosophie.

Bomb. Mein Vater vereinigt seine Vitten mit den meinigen. Er hofft Ihnen Nachdruck zu geben, indem er sich entbietet, den Wechsel von zwei tausend Louisd'ors, den Sie ihm noch schuldig find, zu zerreißen.

Rück. Ift nicht vonnöthen, ich werde gablen.

Bomb. Der Wechfel ift heute fallig.

Rück. Ich weiß.

Bomb. Mein Vater hat erfahren, daß die Zahlung Sie in Verlegenheit fegen könnte.

Nück. Ganz und gar nicht. Ich habe meine Schwester in Frankfurt beerbt, mein Sohn hat das Geld gehoben, und bringt es mir noch heute.

Bomb. Aber wenn ihm etwas zugestoßen ware? wenn er heute ausbliebe? und mein Vater das strenge Wechselzrecht gegen Sie geltend machte?

Much. O ja, das traue ich ihm wohl zu. Der gute Mann hat einen starken Zahlensinn, und wo der dominirt, da müssen die übrigen schweigen. Aber mein Sohn wird nicht ausbleiben. Sie schen, Herr von Bombeck, wir sind auf alles gefaßt, das Organ der Bedächtlichkeit mangelt uns keineswegs. Darum rathe ich Ihnen, geben Sie dem Mädchen das Herz zurück. Sie braucht es wohl eben nicht noth-

wendig, denn die wenigsten ihres Gleichen find damit verfeben, und gang unversehrt bringt es keine in den Cheftand.
Zie halten es heutiges Tages mit dem Herzen, wie mit
gewissen unentbehrlichen Rleidungsstücken, welchen sie die Uermel ausschneiden und wegwerfen, es sieht's aber kein Mensch als der Mann, und der wird es zu spat gewahr. (26.)

# Vierte Scene. Bombeck. Emilie.

Emil. Lieber Ferdinand, kehre dich nicht an meinen Bater, der lästert gar zu gern unser armes Geschlecht; besonders seit er in die Schädellehre sich verliebt hat, sind ihm alle unsere Köpfe zu klein, zu schmal, er spricht, wir hatten wenig Gehirn. Wenn das wahr ist, so muß es wohl nicht auf die Quantität ankommen, denn unser Bisch en Gehirn, das wirst du gestehen, trägt doch oft den Sieg über eure stroßenden Hirnkasten davon. Weg mit den Falten von der Stirn! vertraue mir. Wenn auch alle Organe mir fehlen sollten, das Organ der Treue besitze ich gewiß.

Bomb. 21ch das ift gerade das feltenfte bei euch.

Emil. Gerathst bu auch auf meines Vaters Regereien? Sage mir boch, ist es benn mahr, bag du jur Religionsdwarmerei geneigt bist?

Bomb. Ich? Sahaha! Dir jur Liebe will ich allenfalls me Zwiebel anbeten, aber auch nur bir jur Liebe.

Smil. Run was will er denn mit feinem Organe ber theosophie?

Bomb. Mich unglücklich machen, will er, sonft nichts. Emil. Liebst du wirklich, wenn du nicht hoffit?

Bomb. Welche Soffnung bleibt mir? muß ich nicht

jeden Augenblick befürchten, bag irgend ein berühmter Wald bornift, oder ein Geigenspieler hier ankommt, dem dein

Bater bich an ben Bals wirft?

Emil. Ich laffe mich aber nicht werfen, und an den Jals vollends gar nicht. Höre, Ferdinand, eine Hoffnung bleibt uns noch; ich weiß, daß mein Vater wirklich
wegen der zwei taufend Louisd'or in großer Verlegenheit
fein würde, wenn mein Bruder heute ausbliebe. Oder noch
beffer: Eduard ist ein lockerer Zeisig, vielleicht hat er das
Geld auf Reisen durchgebracht, dann kann mein Vater sich
unmöglich anders helfen; wenn du drohft, nuß er nachaeben.

Bomb. Und du wurdest es mir nicht verargen , wenn

ich in diesem Falle ihm hart zusette?

Gmil. Es mare ja nur gum Schein.

Bomb. Bohlan, ich will an diesem Strobhalm mich

noch festklammern.

Emil. D, die Liebe fest fich ja oft gange Inseln aus Strobhalmen gusammen, und wohnt manchmal recht bequem barauf.

# Fünfte Scene. Peter Gutschaaf. Die Vorigen.

pet. (befduht, aber ein paar Rourierftiefeln an einem Stocke auf ber Achfel tragent). Da bin ich.

Gmil. Wer bift du, fomische Figur?

pet. Curiose Frage. Sat mir boch jedes Pferd gleich an ben Stiefeln angeseben, baß ich ber Kourier bin.

Emil. Du ein Kourier?

Bet. Mein Berr fagte, ich murde fcon gestern hier fem,

aber da muß er fich boch wohl geirrt haben, benn ich bin heute erst gekommen.

Gmil. Wo fommft du ber?

Bet. Ben der legten Station. Es find drei verdammt ftarfe Meilen. Ich bin gehn Stunden darauf marfchirt.

Emil. Ein Kourier ju Juge?

Pet. Nu freilich. Das Beeft, das sie wir zu reiten gaben, wollte ja durchaus nicht anders. Es mochte wohl im Stalle was vergessen haben, denn kaum waren wir drei hundert Schritt wom Thore, so warf es mich in den Graben, und lief nach Hause, als ob ihm der Kopf brennte. Ich machte mich also zu Fuß auf den Weg, aber in den schweren Stiefeln wurde mir's blutsauer. Endlich begegnete mir hier in der Vorstadt ein lustiger Mensch, der lachte gewaltig, und meinte, ich sollte die Stiefeln lieber ausziehen und auf den Vuckel hängen. Das probirt' ich, und mein Seel' es half.

Emil. Aber wer ift dein Berr?

pet. Ru, er ift ja der junge Gerr hier aus dem Saufe.

Emil. Mein Bruder?

Pet. Das weiß ich nicht.

Bomb. Leider gang gewiß.

Emil. Mann wird er fommen?

Pet. Ich soll grußen den Papa und alle im Hause, und foll sprechen, er kame übermorgen.

Emil. Erft übermorgen! Triumph!

Bomb. Wann fagte er bir bas?

Pet. Borgeftern.

Bomb. Co muß er ja bente bier eintreffen?

Pet. Das kann wohl fein. Mir fagt' er übermorgen.

XX. 5

Bomb. Go ift denn auch meine lette Hoffnung ver- fdwunden!

Det. Das thut mir leid! Mein gnädiger Herr ware wohl schen gestern hier gewesen, aber der Berr von Hellstern kann das Fahren bei Nacht nicht vertragen, und da hat er auch ganz Necht. Denn bei Nacht sollen die Menschen schlafen, oder höchstens trinken, aber nicht reisen.

Emil. Wer ift der Berr von Bellftern?

pet. I nu, hahaha! ich darf's nicht fagen.

Emil. Warum nicht?

Vet. Was ich sagen darf, will ich schon sagen. S' ist ein schmucker junger Herr, immer lustig, besonders wenn er mit mir redet, da will er sich immer krank lachen, weil ich ihm immer so gut gefalle.

Emil. Ift er ein Freund meines Bruders?

Wet. Das weiß ich nicht, aber ein großer Freund von mir ist er. Wir sind, so zu sagen, recht diese Freunde. Mein gnädiger Herr wollte mich auch einmal fortjagen, weil ich vergessen hatte, einen Brief auf die Post zu tragen, und weil er die Pavilloren in meinen Haaren fand; aber der Herr von Bellstern hat für mich gebeten, und hat gesagt: aller Spaß wäre ihm verdorben, wenn ich nicht mehr da wäre, ja, das hat er gesagt.

Bomb. Hören Sie, Emilie? einen Freund bringt Ihr Bruder mit, einen jungen Menschen, einen Wildsfang, einen Windbeutel, einen Zaugenichts, den er vermuthlich zu seinem Schwager bestimmt hat.

Emil. Wie das auffocht, wie das fprudelt. Da muß nun der arme Mensch gleich ein Windbeutel, ein Taugenichts sein. Bomb. Sie intereffiren sich wohl gar fur ihn? Da haben wir's! Das ift das hochgerühmte Organ der Treue. Sie hat den Menschen noch nicht einmal gesehen, und findet ihn schon außerordentlich liebenswürdig.

Emil. Wer fagt benn bas?

Bomb. Dich kenne die Weiber. Man gebe nur ihrer Einbildungskraft Spielraum. Immer muffen fie etwas zu pußen haben, entweder fich felbst mit Hilfe des Spiegels, oder ihren faden Liebhaber mit Bilfe der Fantasie.

Emil. (empfintlich). Terdinand!

Somb. O vergib mir! ich weiß nicht was ich thue oder rede. Habe Geduld mit einem Menschen, deffen einzige liebste Hoffnung auf dem letten Würfel steht. (216.)

Pet. Kann ich denn wohl ein Zimmerchen für meine Kourierstiefeln bekommen?

Emil. Warte einen Augenblick, mein Freund, ich werde meinem Bater fagen, bag du gefommen bift. (216.)

### Sechste Scene. Peter Gutschaaf (allein).

Im Grunde, wenn ich's recht bedenke, so bin ich boch ein dummer Kerl gewesen. Warum? Ich habe die Stiefeln getragen, und die Stiefeln hatten eigentlich mich tragen sollen. Denn gesetzt ich frage: Sind meine Beine für die Stiefeln gemacht? oder die Stiefeln für meine Beine? So wird jeder ehrliche Schuster mir antworten: Du haft's errathen, mein lieber Peter Gutschaaf. So will ich mich auch nicht langer damit bevacken. (Er labet die Stiefeln ab.) Mag euch der Teufel anzieh'n, wenn er Kourier auf den verdammten Seelen reitet, ser wirft den einen Stiefel nach der Thur oder

wenn er einen Spazirritt zu feiner Großmutter macht. (Intem er ten zweiten Stiefel bem erften nachwirft, tritt Gerr von Rudenmark herein, und wird faft von bem Burf getroffen.)

### Siebente Scene. Berr v. Rückenmark, Beter.

Rück. Salt! halt! mein Freund, vorgefeh'n!

Peter. Bitte tausendmal um Bergebung. Wenn fe ein Paar Stiefeln in die Sige gerathen, da wiffen die Beftien nicht was sie thun.

Rück. Aber Er sollte ce wiffen, mein Freund. Er ist ein Flegel, und ich habe große Luft, Ihm — doch was seh' ich! Himmel! welch' ein Schadel!

Peter. Dero Berr Gohn läßt schönftens grußen -

Rück. Warte Er noch einen Augenblick. Sapperment, bas ift ein Schabel, wie mir noch keiner vorgekommen. (Befühlt ibm ten Kepf.) Welch ein Scharffinn, welch ein Wiß!

Peter. Ba! ha! ha! Was foll denn das vorstellen? Warum fingeriren Gie mir denn fo auf der Stirn herum?

Rück. Diese kugelförmigen Erhöhungen — ei ei, er ift ein wißiger Schalt!

Poter. Bas? ich ein Schalt? du lieber Gott! ich bin ehrlicher Leute Kind.

Ruck. Diese Wölbung in der Mitte - der Mensch ift ein Genie.

Peter. Ift bas geschimpft?

Rück. Nun, nun, gegen mich braucht Er sich nicht zu verstellen, wir werden einander schon naher kennen lernen. Was macht mein Sohn? wo ift er? wann kommt er?

Beter. Was er macht, weiß ich nicht, wo er ift, weiß

ich auch nicht. Aber kommen wird er, übermorgen, oder auch heute, wie der Gerr meinte, der eben fortging.

Rück. (greift ihm fonell nach bem Kopfe). Dacht' ich's boch. Unch bas Organ ber Darftellung im höchften Grade. Stell' Er fich so einfaltig wie Er will, mir macht Er nichts weiß. Er ift ein vortrefflicher Schauspieler. Da sist es, ba.

veter. Ich ein Schauspieler? Wenn es ba sitzt, so lugt es. Ich habe nur ein einziges Mal den Elephanten in der Zauberfiete gespielt, dafür sollte ich acht Greichen bekommen. Iber in dem Elephanten steckte außer mir noch ein Schneiber, ein schlechter Mensch, er war der linke Juß, ich der rechte, wir singen uns an zu zanken, am Ende prügelten wir uns und riffen den Elephanten mitten von einander. Da prügelten sie uns beide, ich weiß nicht warum, und von meinen acht Greschen habe ich keinen Heller zu sehen bekommen.

Ruck. D, das wußte ich gleich, daß er schon bei einer Schauspielergesellschaft engagirt gewesen; solchem Drange widersteht man nicht. Also mein Sohn wird heute hier fein? Ift er gesund? frijch? munter?

Beter. Ils er mich bas legte Mal prügelte, ba war er Gett fei Dank noch recht munter.

Rück. Ich will nicht hoffen, daß er sich an einem Menfchen vergreift, deffen Schadel zehnmal mehr werth ift, als der seinige? Mit jedem Augenblicke entdecke ich neue herrliche Organe. Er ist gewiß auch ein guter Mechanikus, nicht wahr?

Peter. Mechanikus? bas ift fo viel als ein Berenmeister? Ruck. Scherz bei Seite, hat Er in seinem Leben nichts gebaut? keine kunftliche Maschinen gefertigt?

Peter. D ja.

Muct. Da haben wir's. O biefe Eden ba neben ben Schläfen, bie trugen nicht. Es ift ja als ob ich einen Biber, oder boch wenigstens einen Dachs, leibhaftig vor mir fabe.

Beter. Bas? nun macht mich der Berr gar gum Dachfe? Ruce. Ergahl' Er mir doch ein wenig, was fur Mafchi-

nen hat er verfertigt?

Peter. I nu, Ragenfallen, auf die versteh' ich mich am Besten.

Ruck. Sat Er nicht auch gebaut?

Peter. D ja, wie ich noch baheim auf meinem Dorfe war.

Rück. Bermuthlich fünstliche Windmühlen und Drefch= maschinen?

Peter. De, einen Ganfestall. Aber die Mutter fagte, ich ware felber eine Gans und der Stall taugte nichts.

Rück. Seine Mutter versteht den Henker davon. Ich wette, der Stall war von einer ganz neuen sinnreichen Erfindung. Kurz, mein Freund, ihn muß mein Sohn mir abtreten. Lieber Gott! Er hat ja auch einen prächtigen Tonfinn. Versteht Er sich auf die Musik?

Beter. D ja.

Rück. Vortrefflich! Alles trifft zu. Was fpielt Er benn für ein Inftrument?

Peter. Das Brummeisen.

Rück. Gleichviel. Die Organe find alle da; wo es noch an Ausbildung mangelt, da will ich schon sorgen. Un Schlaubeit fehlt es auch nicht. Die Wülfte liegen da herüber so die als braunschweiger Bürfte.

Beter. Was? habe ich braunschweiger Burfte am Ropfe? bas hatte ich eber wiffen sollen.

Rück. In meiner gangen Cammlung habe ich keinen fo edeln Schadel aufzuweisen. Sobald Er ftirbt, mein Freund, so schneide ich Ihm den Kopf ab.

Peter. Sie wollen mir den Kopf abschneiden? D Jemine! (Man hört braußen ein Bofthorn.) Gott sei Dank, da kommt mein Herr. In dem Hause bleibe ich nicht, lieber marschire ich in meinen Kourierstiefeln bis in die nachste Garkuche. (Im Davonlausen nimmt er bie Stiefeln mit.)

# Achte Scene.

Serr v. Rückenmark (allein).

Sollte nun nicht Jedermann glauben, ber Mensch sei ein dummer Esel? aber wir versteh'n das Ding besser; wir belauschen die Natur in ihrer geheimsten Berkstätte. Bas gilt's, der Schelm betrügt alle meine Hausgenoffen. Aber mir macht er nichts weiß und wenn er sich noch zehnmal dümmer stellte. Ich bleibe dabei, er ist ein Genie vom ersten Range.

#### Mennte Scene.

Eduard und der Borige.

Rück. Willfommen mein Sohn, willfommen nach vier Sahren! Bat sich dein Schädel nicht verändert? Laß doch seben, die Mathematik da vorne hat sich noch stärker ausgebildet. Aber wie steht's denn da hinten? Noch immer nichts? (Er fühlt ihm in ben Nacken.) Nein, wahrhaftig platt, wie eine Taschenuhr. Nun, du haft gewiß auf deinen Reisen kein Frauenzimmer im Wege angeschen?

Co. Wenigstens habe ich mir feine Ausschweifungen vorzuwerfen.

Ruck. Ja ja, ich glaub's, du armer Teufel wirst eben so gut einer Phryne Trog bieten, wie jener griechische Philossoph, und kannst ein Beiliger werden, trog dem keuschen Moisius. Aber bilde dir nur nichts darauf ein, da hinten fehlt es.

Et. Jab' ich bie Frende meinen guten Vater noch recht gefund anzutreffen?

Rück. Bollkommen. Du findest alles im Hause noch beim Alten. Nur deine Schwester ist groß und naseweis geworden, will durchaus einen Menschen heirathen, der ein Theosoph ist, und keinen Tonsinn hat. Solchen Rummer wirst du mir nicht machen, dir habe ich das musikalische Fraulein Sturzwald zugedacht, wie ich dir bereits gemeldet, ein Mädchen mit prächtigen Organen.

Go. Die Bahrheit zu gestehen, lieber Bater -

Rück. Du haft keine Luft? glaub' dir's wohl, ha! ha! ha! Da hinten fehlt's. Aber mir zu Liebe wirst du dich schon entschließen. Du kannst es ja nach deinem Belieben mit ihr halten, wenn sie nur fleißig spielt und singt. Du weißt, die Musik ist meines Alters Freude, und starkt meinen Geist zu den tiefen Untersuchungen über die Organe des Gehirns. Meine Schädelsammlung — ich hoffe du hast mur recht viel Merkwürdiges mitgebracht!

Co. Ich hatte allerdings einen ganzen Koffer voll Könfe -

Mück. Dun? wo find fie?

Gb. Zwanzig Meilen von hier visitirte man mich auf ber Grenze. Beim Deffnen des Koffers wurde der Postillon unglücklicher Beise die vielen Todtenköpfe gewahr, und wollte mich durchaus nicht weiter fahren.

Rück. Der Efel!

Go. Er behauptete, feine Pferde murben fcheu.

Muck. Dummfopf! wenn alle Pferde schen werden soll= ren, die leere Röpfe ziehen -

Go. Das fagte ich auch, man fieht es ja taglich. Aber ber Kerl nahm keine Vernunft an. Ich mußte den Koffer fteben laffen.

Ruck. Dem Menichen hat bas Organ bes Muthes gefehlt. Saft bu feinen Schadel nicht befühlt?

Eb. Gie wiffen, lieber Vater, ich verftehe mich nicht auf biefe Kunft.

Rück. Ich weiß, ich weiß, das wird angeboren. Run ich will den Koffer schon abholen lassen. Indessen wirst du erstaunen über die ansehnliche Vermehrung meiner Sammlung. Diebsköpfe von Otaheiti, Menschenfresser aus Neufeeland, wegen des Mordsinns; böhmische Musikanten-Köpfe wegen des Tonsinns; Quaker, wegen der Theosophie, Vergschotten, wegen des Höhensinns; Zigeuner, wegen des Ortsinns; kurz, ich habe keine Kosten gescheut, habe auch rasend viel Geld ausgegeben. Wenn ich einmal sterbe, so erbt ihr keinen baren Heller, aber dagegen ein paar tausend Schädel, die eine Million unter Brüdern werth sind. Upropos, ich muß dem alten Vombock heute zwei tausend Louisd'or auszahlen; ich borgte sie von ihm um zwanzig griechische Schädel damit zu bezahlen, die von einem Schlaukopfe dem Lord Hamilton waren gestohlen worden.

Ed. Hundert Louisd'or das Stud? das muffen ja außerft merkwurdige Schadel fein.

Ruck. Freilich, freilich. Der Lord hat fie bei dem engen Paf Thermoppla ausgegraben. Es find zwanzig von den

taufern Spartanern, Die mit Leonidas fur ihr Baterland ftarben. Un jedem ift bas Draan des Muthes fo groß als ein Straußenei. Dun ich hoffe, du hast mir bie Erbichaft meiner Schwester mitgebracht, die beträgt ungefähr fo viel.

Co. Das Geld liegt in meiner Schatulle. Aber ift es nicht

Schade -

Rück. Schade, wo denkft du bin? einen folchen Rathfauf! ich bin nur frob, daß ich den alten Bombeck heute begablen fann, der Wechsel bat mir Gorge gemacht. Aber weißt du was Schade ift? Jammerschade? Dag du beiner Tante Kopf nicht auch mitnabmft. Gie war eine febr eitle Derson, und gerade vom Organe der Gitelfeit fehlen mir noch einige Eremplare. - Ei, ei, ei, ei, du haft mir alfo gar nichts mitgebracht?

Co. Doch, lieber Bater. Ich habe einen Freund mitge= bracht, der leicht mehr werth sein möchte, als Ihre gange Sammlung.

Rück. Dho! fachte! fachte! das mußte ja ein mahres Wunder von einem Schadel fein? wo ift er? haft bu ihm den Ropf fauber abgeschnitten?

Go. Bis jest tragt er ibn noch zwischen ben Schultern.

Rück. Ein lebendiger Freund? noch mit allem leberfluß verfeben? D, der kann mir wenig nugen.

Ed. Wenn Gie ibn feben werden - fein Beift, feine Schönheit -

Rück. Bas geht mich feine Schönheit an? Mit ber Physiognomie habe ich nichts zu schaffen, ich bin fein Lavaterianer, nur wo Behirn liegt, da find Organe. Alfo bis bin= ter die Mugen, weiter nicht.

Co. D, welche Mugen, mein Vater! Jedem, der hinein=

fieht, thut der himmel fich auf!

Rück. Ei warum nicht gar! was werden's benn fur Augen fein? steben sie etwa weit hervor wie beim Kalbe? dann deutet es auf starkes Gedachtniß. Ober sind die außern Augenwinkel herunter gezogen? dann ist's der Zahlensinn.

Go. Bon allen dem verftehe ich nichts.

Rück. Defto schlimmer.

Go. Erinnerung an treue Liebe ift bas Gebachtniß, melches man in biefen Mugen lieft. Und ihr Jahlenfinn? ach! fie gablen nur die glücklichen Stunden, die fie andern schufen.

Ruck. Paperlapapp! Du schwarmst ja wie ein Liebhaber. Solche Dinge mußt du deiner Braut, dem Fraulein Sturg-

wald, vordeklamiren.

Et. Mein Freund, der Gerr von Hellftern, ift im Wirthshaufe zuruck geblieben, um die Reisekleider zu wechfeln. Ich erwarte ihn jeden Augenblick, und brenne vor Begierde, ihn meinem Bater vorzustellen.

Rück. Ich fann ichon warten. Bore, Eduard, dein Freund kann unmöglich einen fo merkwürdigen Schadel ha-

ben, als dein Bedienter.

Co. Das mag wohl fein, der Kerl ift der größte Efel auf Gottes Erdboden.

Mück. Bift bu rafend?

Co. Ich behalte ihn nur noch aus Mitleid in meinen Diensten.

Rick. Das haft du gar nicht nöthig, ich nehme ihn fogleich in die meinigen und banke bir noch obenbrein. Ein Mensch mit solchem Wig begabt, mit solcher Darftellungsfraft, von ber Mechanik will ich nicht einmal reden.

Et. Sprechen Gie im Ernft von meinem Bedienten? Ricf. Dein Bedienter ift er gewesen. Es mare ja

himmelschreiend, wenn ein folder Schabel beinen Alltagsschadel noch langer bedienen sollte. Aber so geht's; immer seht
und hert ihr nur auf das, was die Leute thun oder reden.
Darin steckt es keinesweges. Ich bekummere mich den Genker
darum, was die Menschen sind, sondern nur darum, was
sie sein konnen. Mich sollten die Großen der Erde fußfällig
bitten, daß ich ihnen ihre Minister und Generale aussuchte,
dann wurde es in manchem Staate ganz anders aussehen.

Et. Gie find recht ein Mann für meinen Freund Bellftern, der hat auch bas neue Siftem mit großem Eifer ftudirt.

Ruck. Sat er bas? Mun bann mag er boch wohl ein gang vernünftiger Mensch sein.

Ed. Er hofft durch Ihren Unterricht fich zu vervoll- fommnen.

Rück. Wir wollen feben.

Ed. Da ist er schon.

# Behnte Scene.

Caroline v. Hellstern (in Mannefleibern). Die Vorigen.

Car. Herr von Rückenmark, der Sohn eines Mannes, der mit so vielem Glück in die Tiefen des Gehirns gedrungen ift, mußte natürlich sehr leicht in die Tiefen meines Herzens dringen. Wir haben einen Freundschaftsbund geschlossen, der mir heute das Glück verschaft, seinen berühmten Vater von Person kennen zu lernen.

Muck. Gehorsamer Diener. Bin recht sehr erfreut. Haben Sie wirklich von meiner Sammlung gehört?

Car. Nur gehört? in meiner Vaterstadt spricht man von nichts anderm, und ich habe die weite Reise nicht gescheut —

Ruck. Gehorfamer Diener. Wenn Gie ein Liebhaber von Schabeln find, fo wird es ohne Zweifel Gie nicht gereuen.

Co. Mein Freund felbst besitht eine recht artige Camm= lung von verruckten Mannerfopfen.

Car. D ja, darin habe ich etwas gethan.

Ruck. Wirklich? Die Sammlung muß Ihnen viel Muhe und Koften verursacht haben.

Car. Das fann ich eben nicht fagen, fie find mir alle von felber in die Sande gelaufen.

Ruck. Run, Gie werden doch auch bemerkt haben, daß die Schadel der Berruckten gewöhnlich dicker find?

Ed. Q, fie mogen fo bick fein, als fie wollen, mein Freund macht damit, was er Luft hat.

Car. Meiftens habe ich bei naherer Prufung bemerkt, daß meine Berruckten fehr wenig Birn befagen.

Rück. Gehr wenig, ja, ja.

Ed. Ich will doch hoffen, lieber Gellstern, daß du Ausnahmen gelten läffest?

Car. Gelten.

Ruc. Gehr felten, besonders wenn die Berrucktheit aus Liebe entsprang.

Car. Bang recht, ich habe mich auch blos auf folche befchränkt.

Rück. Das ift vernünftig. Wer feine großen Cammlungen angulegen im Stande ift, der thut wohl, wenn er fich auf einzelne Zweige beschrankt, so kann er es bennoch weit bringen.

Co. O gewiß. Gie glauben nicht, lieber Bater, wie weit tiefer junge Mensch es darin gebracht hat.

Mick. Bravo! bravo!

Car. Ich barf mich unter andern rühmen, ein fehr wohl erhaltenes Exemplar von einem Berrückten zu besigen. — Du kennft es boch, lieber Freund?

Co. Ja, ja, ich kenne es.

Car. Ein Menfch, der gewaltig viel dumme Streiche aus Liebe gemacht hat. Er zwang feine Schone am Ende ihn heimlich zu heirathen.

Rück. Die arme Person! vermuthlich war sie auch ein wenig verrückt?

Car. Das fonnte wohl fein.

Ed. Man will boch behaupten, daß, fo lange beide lebten, fie burch wechselseitige Liebe fehr glücklich waren.

Rück. Nun ja, wie lange werden fie benn gelebt haben? Leibenschaft verzehrt schnell, entweder fich felbst, oder die fie ergriffen hat. Defter doch das Erstere. Liebe und Menschen — Sonnenschein und Blumen. Wenn der Ubend keinen Schatten brachte, so welkte jede Blume.

Car. Das ift febr tröftlich.

Ed. Unter dem fühlen Schatten verfteht mein Vater Die gartliche Freundschaft.

Rück. Mit nichten, mein Gohn. Die freundschaftliche Unbanglichkeit hat ihr eigenes Organ.

Go. Welches besonders den Mannern eigen ift, nicht

wahr?

Rück. Allerdings hab' ich es bei Beibern feltener gefunben. Diefes eitle falsche Gefchlecht --

Car. Ei, ei, Berr von Rückenmark, ich kenne doch einen wirklichen Kopf, an dem dieses Organ fo stark ist, daß es ihn fogar zu manchen Thorheiten verleitet hat.

Ruck. Musnahmen gibt es freilich.

Ed. Das weibliche Organ ift nur gar zu oft ber Beranberung unterworfen.

Rück. Im Alter, ja.

Ed. Ich dächte besonders in der Jugend.

Rück. Die Manner verstehen nicht es zu finden.

Car. Das war eben meine Meinung.

Rück. Die Weiber haben ein garteres Gefühl.

Car. Bang recht, das wollte ich eben fagen.

Rück. Männer von meiner Betaftungsgabe find felten. Bollten Sie wohl gutigft erlauben? — Sie haben da auch so eine verdammte neumodische Frisur, welche die ganze Stirn bedeckt. Die Polizei sollte fie verbieten, es ift lauter Betrug damit.

Go. Es wird ohnehin nicht lange mehr mahren. Diejenigen Damen, welche ichon gewölbte Stirnen besitzen, werden fie bald genug zur Schau tragen, wenn sie nur erft merken, bag irgend eine Schmeichelei bamit zu gewinnen ift.

Car. Merken Gie nicht, Berr von Ruckenmark. Die Damen muffen Ihrem Sohne gewaltig übel mitgespielt haben.

Mück. Nein, herr von hellstern, da gebe ich Ihnen mein Bort, von den Damen hat mein Sohn nichts zu befürchten, die Natur hat ihm das Zärtlichkeitsorgan versagt -

Ed. Das werden Gie meinen Freund schwerlich über- reden.

Rück. Lieber Gott, ich weiß ja wohl — doch ftill nur, ich muß jest die nabere Bekanntschaft dieses Geren machen. Erlauben Sie gefälligst. Mein Kopf fteht Ihnen nachher auch zu Diensten.

Car. Ich muniche nur, daß mein Schadel eben fo glucklich fein moge, als mein Berg gewesen. Rück. (ftreicht ihm bie Haare ans tem Gefichte). Bravo! bravo! ein herrlicher Tonfinn. Gewiß ein Liebhaber von der Mufik. Car. Leidenschaftlich.

Rück. Gang recht. Componiren felbst? ich seh es schon. Ed. Mein Freund hat Göckings Lieder zweier Liebenden in Musik aesest.

Car. Sa, wir haben fie oft mit einander gefungen.

Rück. Go? da bedaure ich Sie, denn der Mensch hat nur zwei Tone im Halse. — Sieh, sieh, auch eine recht artige Gutmuthigkeit.

Car. Uch ja! ich laffe mich leicht beschwaßen.

Rück. Aber zum Schauspieler find Sie verdorben. Richt eine Spur von Darstellungsorgan.

Car. Gie haben Recht. Verstellen kann ich mich nicht.

Rück. Much feine Schlauheit.

Car. Un der fehlt es mir ganglich.

Rück. Aber bagegen einen ziemlichen Rauffinn. Ich wette, Gie suchen gern Händel.

Car. Je nun, ich vermeide fie eben nicht.

Rück. Sie haben fich schon gewiß ein Dugend Mal ge- schlagen.

Go. Mein Freund ift aber ftets Gieger geblieben.

Mück. Wahrhaftig?

Car. Gewöhnlich hat mein Gegner gutwillig die Waffen gestreckt.

Nück. Ei, ei, Sie haben in der That einen ausgezeichneten Schäbel. Und daß Sie nicht ein Bischen schlau find, ist
mir um so lieber. Raufen werden wir beide und nicht, aber
von ihrem Tonsinn muffen Sie mir sobald als möglich Beweise eben. Ich will mein Instrument sogleich selber ftim-

men. Sie follen mir Ihre Lieder zweier Liebenden vorfingen. Wenn die zweite Stimme nicht zu hoch gesetht ift, fo accomwagnire ich Sie felber, denn der da versteht nichts davon. (Ab.)

#### Eilfte Scene. Eduard, Caroline.

Car. Stimme nur, guter Alter, ohne diesen hier kann ich nun einmal die Lieder zweier Liebenden nicht fingen.

Ed. Meine Caroline! ber erfte Schritt ift gefchehen. Was hoffest bu?

Car. Ich hoffe, daß deines Vaters Einwilligung den bummen Streich wieder gut machen wird, zu dem du mich verleitet haft.

Ed. Q gewiß! wenn du nur willst, so wird jedes Berg dir unterthan.

Car. Sier ift aber von keinem Bergen die Rede. Sein Berg fist nicht einmal im Koufe, sondern am Ropfe; da muß man es weghaschen.

Ed. Ich verlaffe mich auf beine Schlauheit.

Car. Die hat dein Vater mir ganglich abgesprochen.

Ed. Go wie die Darstellungsgabe, und du bist boch wahrhaftig die beste Schauspielerin, die ich fenne.

# Bwölfte Scene.

Peter. Die Borigen.

Pet. Die gnädige Frau soll zum alten herrn kommen. Das Instrument mare gestimmt.

Gar. Efel! habe ich dir nicht hundertmal gesagt, daß ich feine gnädige Frau bin? (Ab.)

Co. Rindvieh! wenn du den Herrn von Gellstern nech

einmal gnäbige Frau nennft, so wird ein fehr ungnäbiges Gericht über beinen Buckel ergehen. (Ab.)

Pet. Lieber Gott! der Eine fratt mir am Kopfe, der Indere will mir den Rücken fraten. Der Eine nennt mich ein Genie, und der Andere ein Rundvieh. Welcher hat denn nun Recht? Kann man denn beides zugleich, Genie und Rindvieh sein? Ich soll die gnädige Frau nicht gnädige Frau nennen, weil sie sich in ein Lübchen verwandelt hat. — Curiose Einfälle haben die vornehmen Leute, und dürfen thun was sie gelüstet. Ich wette, wenn ich mich in ein Mädechen verwandelte, mich schieften sie in's Spinnhaus.

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

### Erfte Scene.

Serr v. Ruckenmark (allein, mit einem Briefe in ber Sant. Gine Schatnlie fieht auf bem Tifche).

Unonyme Briefe sollten so gut als italienische auf der Post durchstochen, geräuchert und durch Essig gezogen werden, denn sie kommen aus Herzen, in welchen das schlimmste gelbe Fieber haust. Solche Briefe stellen sich an als wollten sie dem nüßen, an den sie gerichtet sind, eigentlich aber wollen sie nur dem schaden, von dem sie handeln. Die Schreiber derfelben sind Straßenrauber, die in hohlen Bäumen stecken, und auf die Borbeigehenden von hinten schießen. Oder sie sind Gassenbuben, die im Dunkeln herum laufen, und die Klingeln vor den Häusern ziehen — Da schreibt mir so ein Quidam (Lies:) »Rehmen Sie sich in Ucht. Ihr Sohn bringt ein Frauenzimmer in Mannskleidern mit, welches er hier ge-

beirathet bat; eine Rokette, die, nachdem fie viele ehrliche Manner und unter andern auch mich eine Zeit lang am Rarrenfeil berumgeführt - " alfo ein unglücklicher Rebenbubler? wendlich mit ihrem verblendeten Sohne davon gelaufen ift. Retten Sie biefen braven jungen Mann, und verschmaben Sie die Warnung nicht, welche Ihnen ertheilt ein unbekannter Freund N. N." Ein unbefannter Schurte ift ber Berr N. N. und weiter nichts, auch wenn die Rachricht wahr fein follte. Freilich habe ich beim Gingen wohl bemerkt, daß ber junge Berr eine Stimme bat, wie ein Knabe von zwölf Jahren, er behauptet aber, er fange durch die Giftel. Und bann mein Gobn mit feinem platten Nacken - nein, ich fann's nicht glauben. Run babinter wollen wir bald fommen. Wenn es wahr ift, fo muß ber Peter Gutschaaf nothwendig darum wiffen. Der fist ja ichon feit ein vaar Stunden im Borgim= mer bei einer Sammelskeule. Appetit haben die Benies gum Erstaunen. Run wird er wohl endlich fatt fein. (Er geht an bie Thur und ruft bingus.) Deter Butichaaf, fei Er fo gut und fommi Er einmal herein.

#### Bweite Scene.

Peter (mit vollen Baden). Der Borige.

pet. Belieben der gnabige Berr es nur turg zu machen, benn ich habe mich eben erft zu Tische gesetzt. Jemanden im Effen oder im Beten ftoren, bas kommt auf eins heraus, benn ber Leib will seinen Gottesdienst abwarten, so gut wie bie Seele.

Ruck. Schlautopf, Er muß wiffen, daß große Manner nicht lange tafeln. Wenn man fo einen prächtigen Schadel hat, wie Er -

6 \*

Pet. Ei was, hier ift von meinem Magen die Rebe, ber Schabel leiht nur bas Maul bazu. Auf der Reise gab's schmale Biffen, hier im Hause freilich auch nicht viel, aber sie haben mir boch endlich einen Hammelbraten, einen Schinfen, drei Würste und sechs Pfannkuchen gegeben, davon sind noch etliche Brocken übrig, die muß man nicht verschmähen.

Nück. Schon gut, Er kann gleich wieder hinaus gehen. Sage Er mir nur geschwind, ift der junge Berr von Bellstern ein Frauenzimmer?

Det. Ein Frauenzimmer? woher soll ich das wissen?

Rice. Bat Er ihn nie in Frauenzimmerkleibern gesehen?

Pet. Dja, er trug gewöhnlich ein weißes Aleid mit einer Schleppe, so lang als meiner Mutter Vettlaken, damit fegte er die Treppen. Mir ist's aber recht lieb, daß er das Wischtuch abgelegt hat, denn ich habe ein paar Mal darauf getreten, und da gab es jedes Mal ein Loch, so groß, daß Sie Ihren Kopf hätten durchstecken können.

Ruct. Also ware sie doch wirklich ein Frauenzimmer; wie heißt sie denn?

Bet. Damals, wie der gnädige Gerr noch die Treppen fegte, da nannten fie ihn Fräulein von Gellstern. Wir waren aber kaum zum Thore hinaus, da schnallte er ein Jagdmeffer um, und da hätte ich es keinem rathen wollen, ihm etwas Unrechtes zuzumuthen.

Rück. Collte fie wirklich mit meinem Sohne verheirathet fein?

pet. Das weiß ich nicht.

Rück. Mun, man sieht denn doch wohl, ob ein paar Leute Mann und Frau find?

Pet. Ja, woran foll man das feben? In der Stadt, wo

wir herkommen, habe ich wohl manchmal gedacht, wenn ein Paar Leute recht schen miteinander thaten; aha! die sind gewiß Mann und Frau. Nun ja, da hatte ich auch gang Recht, aber er war nicht ihr Mann, und sie war nicht seine Frau.

Ruck. Doch auf ber Reife? mufite Er benn die herrn

nicht auskleiden?

Pet. Re, Abends war ich immer besoffen.

Mich. Ift Er denn nicht auf der Bochzeit gewesen?

pet. Nu, seben Sie, gnadiger Berr, wenn ich auf einer Sochzeit gewesen bin, das vergeffe ich in meinem Leben nicht, benn auf einer reputirlichen Bochzeit, da gibt es viel zu effen. Wenn also die beiden Berrn einander geheirathet haben, so muß es nur eine schlechte Winkelhochzeit gewesen sein!

Rück. Ich merke, mein Freund, Er traut mir noch immer nicht, und verbirgt den Schafk hinter die Einfalts- larve, aber den Schadel kann Er ja doch nicht verstecken, die beiden Bugel da ftroßen von Wis.

Pet. Daran ift ber lahme Ravpe schuld, ber mich geftern in ben Graben warf, daß ich mit ber Rase im Koth,
und mit ber Stirn auf die Baumwurzeln schlug. Hat bie Bestie mich vollends wißig gemacht?

Muct. Ja, ja, wir wiffen nun schon. Geh' Er nur, vollende Er seine Mahlzeit. Schicke Er mir aber zuvor meinen treuen Diener Kagrabe und das Fräulein von Hellstern herüber.

Bet. Nehmen Sie sich in Acht, gnädiger Berr. Wenn Sie ihn Fraulein tituliren, so nennt er Sie gleich einen Esel. Ich weiß wie er's mir sogar gemacht hat, und wir sind doch sonft die besten Freunde. Vollends der Berr Schn (er fraht sich son Rucken) der macht's noch schlimmer (im Ale

geben) d'rum lassen Sie sich nichts merken. (Als er bie Thür Bffnet.) Run da haben wir's, da hat mir der Hund den Hammelbraten gestohlen. Willst du fort, du Bestie! Ja knurre nur noch. (Ab.)

### Dritte Scene.

Herr v. Mückenmark (allein).

Der Schelm will nicht recht mit der Sprache heraus. Aber das hat nichts zu bedeuten. Wir wissen Gott sei Dank einen weiblichen Schädel recht gut von einem männlichen zu unterscheiden. Laß sie nur kommen, auf den ersten Griff hab' ich's weg. Wenn es aber wirklich ein Frauenzimmer wäre? was mach' ich dann? — einen tüchtigen Tonsinn hat sie frei-lich auch, und komponirt auch schon recht artig — aber so schön dreieckigt ist ihre Stirn doch bei weitem nicht, als die des Fräuleins von Sturzwald.

## Vierte Scene. Caroline. Der Borige.

Car. Was fieht ju Ihren Diensten, mein werther Berr von Rückenmark.

Rück. O laffen Sie uns doch noch ein Viertelstündchen über die Organe plaudern. Man trifft so selten grundliche Kenntniffe —

Car. Die hoffe ich mir erst bei Ihnen zu erwerben.

Rück. Gehorsamer Diener. Was meinen Sie wohl? wie ist ein weiblicher Schädel am sichersten von einem mannlichen zu unterscheiden?

Car. (bei Seite). Wie kommt er darauf? (Lant.) Ich bin noch zu fehr Unfänger. —

Rück. Das will ich Sie bald lehren. Die Uffen haben ein ausgezeichnetes Organ und die Frauenzimmer basselbe.

Car. Diel Ehre für unfer - fcones Geschlecht.

Ruck. Nun darf man ja nur darüber nachfinnen, in welchen Stücken die Frauenzimmer den Uffen am mehreften gleichen. Bas meinen Gie?

Car. In der That, ich habe diese beiden Gattungen von Geschöpfen noch nie mit einander verglichen.

Ruck. Ich sehr oft. Man könnte sagen: ber Uffe sei boshaft, das Frauenzimmer auch, der Uffe nasche gern und sei neugierig, das Frauenzimmer auch; ber Uffe sehe gern in den Spiegel, ahme alles nach, gebrauche die nuglichften Dinge als Spielwerk, zerbreche sie gern, — lauter Eigenschaften, die auch dem weiblichen Geschlechte eigen sind.

Car. (bei Seite). Ein Maler, ber fürmahr nicht schmeichelt.

Ruck. Aber theils gibt es keine Organe dafur, theils finden wir sie leider auch alle an Mannern. Wir muffen also eine folche Eigenschaft suchen, die Weibern und Uffen ganz ausschließlich zukommt, und die ist — errathen Sie noch immer nicht? die Kinderliebe.

Car. Wahrhaftig? wie scharffinnig.

Ruck. Belieben Sie nur nachher die Uffen in meiner Sammlung zu betrachten, so werden Sie hinten am Schäbel eine weit heraus gehende Wölbung gewahr, die findet fich nur an Frauenzimmern, und nur an diesen, folglich ift es die Kinderliebe.

Car. Vortrefflich.

Rück. Daran unterscheidet man die Ropfe beiderlei Be =

schlechter auf den erften Blief. Erlauben Gie, daß ich Ihnen die Stelle gang deutlich bezeichne. (Babrt ihr nach tem Kopfe.)

Car. D, ich habe schon hinlänglich begriffen.

Rück. Rein, nein, Gie konnten das Organ leicht mit ber Ruhmfucht verwechseln, die liegt gleich oben darüber.

Car. D, die Ruhmsucht kenne ich schon, die täuscht mich gewiß nicht.

Mick. Aber die Kinderliebe, mein Gerr — oder nicht mein Gerr — foll mich auch nicht täuschen. Bitte daher nochs mals um Erlaubniß —

Car. Mun in Gottes Ramen.

Mick. (befindt ihren Kopi). O! o! o! - Ha! ha! ha! — man hat Ihnen Unrecht gethan, mein werther Herr von Hellstern, großes Unrecht.

Car. Warum ?

Mick. Da ift nicht fo viel Kinderliebe als bei einem Guckguck! Und es ift in der That ein Blück, daß Sie fein Frauenzimmer find, denn ich bemerke fo eben, daß Sie einen ziemlich ftarken Mordfum haben. Sie würden doch nur alle Ihre Kinder umbringen.

Car. Wie kommen Gie auf den Einfall, daß ich ein Frauenzimmer fein könnte?

Rück. Ich fage Ihnen, Sie find kein Frauenzimmer, das muß ich beffer wiffen, davon bin ich jest schon überzeugt.

Car. Aber der bloge Gedanke?

Nick. Sie haben Feinde, Herr von Gellstern, recht maliciöfe Feinde. Ich muß Ihnen nur alles entdecken. Es hat mir so ein Wicht einen anonymen Brief geschrieben, worin er behauptet, Sie wären mit meinem Sohne versheirathet.

Car. Allbernes Mahrchen.

Nück. Und der schlaue Schelm, der Peter Gutschaaf, bestärkte mich noch mehr in dem Argwohn. Er wollte Sie in Frauenzimmerkleidern gesehen haben.

Gar. Der Narr hat vermuthlich von meiner Schwester

gesprochen, die sieht mir außerordentlich ahnlich.

Ruck. Ich glaube vielmehr, es war nur eins von feinen Schelmftucken. Der Kerl ift pfiffig. Er hat es Fauftbick hinter ben Ohren, wie man zu sagen pflegt, bas heißt mit andern Worten, er hat ein ftarkes Organ ber Schlauheit, welches, wie Sie wiffen, hinter ben Ohren liegt.

Gar. Er weiß es fehr geschickt zu verbergen.

Rück. Das macht bas Organ ber Darftellung. Ware ber Mensch auf's Theater gegangen, er wurde bas Publikum entzückt haben, trop bem kleinen Roscius in England und London! Aber mich betrügt er doch nicht! Gott sei Dank! mich betrügt keiner!

## Fünfte Scene. Katrabe. Die Vorigen.

Sate. Der gnadige Berr haben befohlen -

Rück. Ja, mein lieber Kagrabe, ich will Ihm einen Auftrag ertheilen, der Ihm beweisen wird, wie viel Zutrauen ich in Seine Ehrlichkeit setze. Mit Erlaubniß, Gerr von Hellstern! — Weiß Er das bombeck'sche Haus gleich am rothen Thore zu finden?

Rate. D ja.

Ruck. (nimmt Gelerollen aus eer Schatulle). Da, trage Er biefe zwei taufend Thaler Louisd'or zu dem alten Geren von Bombed, und laffe Er fich dagegen meinen Wechfel zuruck geben, versteht Er mich?

Katr. Bollfommen. Der Gnädige Berr sollen bedient werden.

Car. (leife). Huten Sie sich. Wo ich nicht irre, fo habe ich ben Kerl irgendwo arretiren feben.

Rück. Sa! ha! ha! ein wenig dumm ist ber Mensch freilich, aber das Diebsorgan hat er gar nicht; hingegen eine ganz enorme Gutmuthigfeit — Geh' Er in Gottes Namen, mein Freund.

Rate. Bunfche mohl zu leben, gnadiger Berr. (96.)

Car. Aber um Simmels willen, zwei tausend Louisd'or find boch feine Kleinigkeit, und ich versichere Sie, es ist berfelbe Spigbube, ber bei uns Landes verwiesen worden.

Ruck. Sie irren fich. Den kann ber Fürst auf mein Wort noch heute gum Schaftmeister machen.

Car. Gebrauchen Sie Borficht, ich beschwöre Sie! thun Sie es mir ju gefallen.

Rück. Ei, ei, Sie sind von der Unfehlbarkeit der Schädellehre sehr schwach durchdrungen. Indessen um Ihnen gefällig zu sein — aber es ist ganz überslüssig. (Geht an die Thür und ruft hinaus.) Kaprabe, warte Er noch einen Augenblick. Mein lieber Gutschaaf komme Er doch ein wenig herein.

## Sed fte Scene. Peter. Die Vorigen.

pet. Mun bin ich fatt. Ich habe dem Junde den Braten wieder abgejagt.

Rück. Gehr wohl. Jest fei Er fo gut, und begleite Er meinen Kammerdiener, ber irgendwo zweitaufend Thaler Louisd'or auszahlen foll.

Pet. Pog alle Hagel! das ift viel Geld!

Rück. Steh' Er dabei und feh' Er gu. Nachher fann Er auch' im Wirthshause eine Flasche Wein auf meine Gesund- heit trinken.

pet. Ei warum tas nicht?

Rück. Jest geht nur miteinander in Gottes Damen.

Pet. (216.)

# Siebente Scene.

Die Vorigen ohne Peter.

Ruct. Wenn es der chrliche Rerl nur nicht übel nimmt, daß ich noch jemanden mitschicke.

Car. Aber Berr von Rudenmart! Der Dummtopf foll auf den abaefeinten Spisbuben Acht geben?

Rück. Uch, lieber Berr von Bellftern! Wollte Gott wir waren so gescheit als jener pfiffige Satan, ber vom Schafe weiter nichts hat, als den Namen. Sie erinnern sich, daß Maupertius einmal ein Projekt entwarf, wie eine edlere Menschenrace zu ziehen sei. Nun da hatte er sicher den Peter Gutschaaf zum Stammvater machen mögen.

Car. 3ch habe Sie gewarnt.

Rück. Sein Sie gang ruhig, wenn ich fonft keine Sorgen hatte — Aber mein Sohn! mein Sohn!

Car. (erfdroden). Das fehlt ihm?

Ruck. Er hat keine Luft zu heirathen, und das hat feine ganz natürlichen Ursachen. Ich habe ihm das Fräulein von Sturzwald ausgesucht, ein holdes Mädchen mit einem prachtvollen Tonfinn. Sie sollen sie kennen lernen. Schön ist sie freilich nicht, auch wohl ein wenig häßlich, mager wie eine Mumie, und hat einen Verdruß auf der linken Uchsel; aber was will das sagen; wenn sie die Kehle aufthut, so tanzen

die Steine, wie weiland vor dem Virtuofen Umphion, der einen ungeheuern Sonsinn gehabt haben muß. Bei Nachtigallen fragt ja fein Mensch darnach, ob sie bucklicht find; wie?
— und da nun vollends mein Sduard auf törperliche Schön-heit nicht zu sehen braucht —

Car. Ich fürchte doch — ein folches Skelett kann Ihr Sohn durchaus nicht leiden.

Rück. Er ist ein Thor. Was steht in der Bibel? Alles Fleisch ist Hen. Wie?

Car. Ja es muß aber boch einmal Gras gewesen fein. Ruck. Gie konnten mir einen großen Gefallen erzeigen,

wenn Cie ihn zu der Beirath überredeten.

Car. Ich?

Mick. Ja, weil Sie doch sein Busenfreund sind. Wissen Sie was, damit Sie desto öfter Gelegenheit haben, mit ihm vom Heirathen zu sprechen, wie war' es, wenn Sie mit ihm ein Zimmer bewohnen wollten?

Car. Wenn Sie fo befehlen -

Mück. Die muffen es aber gar nicht ungutig nehmen.

Car. O gang und gar nicht.

Rück. Bielleicht find Sie nicht gewohnt, mit Jemanben zusammen zu wohnen?

Gar. Seit kurzem habe ich mich baran gewöhnen muffen. Rück. Scharmant. Nun ba bitte ich Sie, stellen Sie ihm bas Beirathen nur recht fuß vor.

Car. Ich werde mein Möglichstes thun.

Rück. Wie war's, wenn Sie ihm mit gutem Beifpiel vorgingen?

Car. Ich?

Rück, Ja ja! wenn Gie felber heiratheten?

Car. Je nun, wenn fich eine gute Gelegenheit findet.

Ruck. Gine gute Gelegenheit? Was verftehen Gie barunter? Geld?

Car. D nein, deffen bedarf ich nicht, ich bin felbst reich.

Rück. Allso Organe?

Car. Ich fordere nur mahre Liebe und Treue. Uebrigens bin ich genügfam.

Ruck. Boren Gie, Berr von Bellftern, wenn Gie weiter nichts fordern, bamit kann ich bienen.

Car. D, wenn Gie bas wollten -

Ruck. Sie gefallen mir fo gut — Sie haben einen fo braven Schadel — es wurde mir eine fehr große Freude fein, recht nahe mit Ihnen verwandt zu werden.

Car. 21ch, wenn bas 3hr Ernft mare -

Rück. Wahrhaftig! als der anonyme Schurke mir schrieb, Sie wären ein Frauenzimmer, und mit meinem Sohne verheirathet, da wußte ich nicht recht, ob ich bos werden oder mich freuen sollte.

Car. D, Gie machen mir Muth - Ihnen gu be- fennen -

Ruck. Indeffen die Freude könnte ich ja wohl immer noch haben, meine Familie durch Gie vermehrt zu sehen. Wie?

Car. Gie hatten also nichts dagegen?

Ruck. Nicht bas Geringste. Im Gegentheil ich trage Ihnen bie Verbindung an.

Car. Und wenn fie bereits gefchloffen mare?

Rück. Unmöglich!

Car. Wenn aber doch -

Rück. In ber furgen Zeit, ba mußten Gie heren fonnen. Sie haben ja bas Madden nur bei Tische gesehen? Car. (flust). Das Mabchen?

Nück. Das Mädchen? Nun ja meine Tochter. Ich habe ja nur das eine Mädchen hier im Saufe.

Car. (fagt fich). Bang recht.

Rück. Und mit der hatten Gie bereits eine Berbindung gefchloffen?

Car. Eben nicht geschloffen, nur durch Blicke vor-

Rück. Uch fo — ich habe nichts bemerkt. Aber freilich nur mutterliche Schildwachen werden folche Blicke gewahr, und schreien gleich, wer da! — nun, besto beffer. Wenn das Mädchen Ihnen gefällt —

Car. D, fie ift allerliebft.

Rück. Sie hat ein hubich Gesicht. Ein Bischen naseweis, aber sonft ein recht gutes Kind. Mit ausgezeichneten Organen hat die Natur sie freilich nicht verseben.

Car. Wie gesagt, ich fordere wenig.

Mick. Die Kinderliebe ist da, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Außerdem noch ein wenig Zahlensinn. Die Rechnungen in der Wirthschaft wird sie ganz ordentlich führen. Das Organ der Festigkeit mangelt ihr auch nicht, das haben die Weiber fast alle, nämlich Eigensinn.

Car. Es hängt gewöhnlich von den Männern ab, ihn auf das Gute gu lenken.

Rück. Ja, wenn die Manner bas Organ bes Scharf- finns immer hatten -

Car. D, dazu bedürfen fie nur der Sanftmuth und Liebe.

Ruct. Das Organ der Liebe, ha! ha! ba! Gie find ein Schalk, mein Berr von Bellftern, aber Gie haben

Necht. Ueber die Sauptsache wären wir also einig. Vermögen kann ich meiner Tochter freilich nicht mitgeben, aber die Erbschaft nach meinem Tode — da ninmt sie es mit jeder Prinzessin auf, und wäre sie so reich als die burgundische Marie. Mehr als tausend Schädel, worunter sogar zwanzig Lacedämonier, die bei Thermopplä gesochten. Ich gebe Ihnen auch in meinem Testamente die Erlaubniß, meinen eigenen Kopf abzuschneiden, er ist, ohne Ruhm zu melden, gar nicht übel.

Car. Gie überhaufen mich mit Gute.

Rick. Nicht boch, wenn ich todt bin, mache ich mir aus meinem Schädel gar nichts mehr. Aber das behalte ich mir vor, sollten Sie früher sterben als ich, so schneide ich Ihnen den Ihrigen auch ab.

Car. Er fteht gern zu Dienften.

Rück. Topp! ich rufe meine Tochter. Wir wollen das warme Eisen schmieden. (Ab.)

## Adte Scene.

### Caroline (allein).

Vortrefflich! ich bin des Schnes Frau, und foll nun auch der Tochter Mann werden. Ich hoffe, das Mädchen wird mich wohl selbst aus der Verlegenheit ziehen. Sie ist achtzehn Jahr, hübsch, und folglich nicht ohne Liebhaber. Hätte sie aber wirklich noch keinen, so müßte sie zur Strafe ein wenig gequält werden, denn im achtzehnten Jahre noch keinem Manne den Kopf verrückt zu haben, das wäre eine Sünde wider den heiligen Umor.

#### Mennte Scene.

#### Berr v. Mückenmark. Emilie. Caroline.

Mück. Komm nur, komm! Du follst gleich erfahren, wovon die Rede ist. Siehst du da den Gerrn von Sellstern? wie gefällt er bir?

Emil. Ich kenne ihn nur noch als den Freund meines Bruders, und als folchen schäpe ich ihn hoch.

Rück. Er hat aber auch Luft dein Freund zu werden.

Emil. Ich zweifle nicht, daß er es verdient.

Rück. Freilich verdient er es hundertmal mehr als dein Berr von Bombeck. Auf zehn Schritte kannft du ja den Tonfinn erkennen.

Emil. Es wird mir angenehm sein, wenn er mich zu= weilen accompagniren will.

Rück. Ja ja, er soll dich auch accompagniren, nämlich vor den Altar, und vom Altare in die Brautkammer.

Emil. Mein Bater -

Rück. Und hernach mögt ihr mit einander singen, so viel ihr Lust habt.

Emil. Ich will nicht hoffen -

Ruck. Daß ich nur fpaße? nein, nein, es ift mein völliger Ernft, verneige bich vor beinem Bräutigam.

Car. Die holden Blicke, welche Sie bei Tische mir zuwarfen, lassen mich hoffen, daß Ihnen mein Untrag nicht unwillkommen sein werde.

Emil. Wie, mein Herr, ich habe Ihnen Blicke zugeworfen? und gar holde Blicke?

Rück. Ru, leugne es nur nicht, ich weiß schon alles. Du brauchst dich deffen nicht zu schämen. Du hörst ja, ich gebe meine Einwilligung.

Emil. Lieber Nater, ich kenne ja den Geren noch gar nicht. Rück. Du darfst ja nur seinen Schadel befühlen, so kennst du ihn durch und durch. Da siehst du was mein Sistem für Vortheile bringt. Wer in Zukunft bei der Wahl eines Gatten betrogen wird, der hat es allein sich selbst zuzuschreiben. Ich fürchte nur, daß nachstens einige Spisbuben die Perücken wieder in die Mode bringen werden, um ihre schlechten Organe zu verstecken.

Emil. Sie wiffen, mein Nater, daß wenn der Berr, auch vom Kopf bis zu den Füßen aus lauter Tonfinn zu- fammengefest ware, ich doch nie die Seinige werden kann.

Rück. Da haben Gie den Eigenfinn.

Car. Das schreckt mich nicht ab. Ich wette, ebe es Abend wird, sinkt das gnädige Fräulein in meine Arme.

## Behnte Scene. Eduard. Die Vorigen.

Eb. Lieber Bater, draußen steht ein Polizeibeamter, der zu wissen verlangt, ob es wahr sei, daß Sie einen unschuldigen Menschen, der Ihnen seine Dienste angeboten, des Diebstahls beschuldigt haben?

Ruck. Der Kerl, der heute Morgen bei mir war? freilich ift er ein Dieb. Er stiehlt wie ein Rabe. Ich habe ihm den Rath gegeben, sich einsperren zu laffen, weil er sonst nächstens am Galgen hangen wird.

Ed. Sat er Ihnen etwas gestohlen?

Rück. Mir? Mein.

Co. Saben Gie denn fonft Beweife?

Nück. Ein Diebsorgan, so dick wie ein Kohlstrunk, ist bas nicht Beweises genug?

XX. 7

Ed. Die Polizei scheint bas neue Sistem noch nicht recht gefaßt zu haben. Der Mensch hat geklagt, und erwiesen, daß er sein ganzes Leben hindurch ein ehrlicher Kerl gewesen. Wer ihn kennt, bezeugt ihm das, und ich fürchte, Sie werden fünfzig Thaler Strafe bezahlen muffen.

Rück. Nicht einen Strick will ich bezahlen, um den Spigbuben daran aufzuknüpfen. Wo ift der Polizeibeamte? Wenn der Mensch nur irgend einen vernünftigen Schadel

hat, so wird er ja wohl einsehen — (Haftig ab.)

Co. Ich muß ihm nur folgen; benn ift ber Beamte ungludlicherweise ein wenig flachföpfig ober breitföpfig, so mare mein Vater im Stande, ihm selbst Sottifen zu sagen. (Ab)

# Eilfte Scene. Caroline. Emilie.

Car. Alfo Gie wollen mich nicht heirathen?

Emil. Mein.

Car. Sehr bestimmt. Aber das fann unmöglich Ihr Ernft fein.

Emil. Gie haben viel Vertrauen zu Ihrer eigenen weisten Werfon.

Car. Was finden Sie an meiner Perfon auszuschen? bin ich haftlich? bin ich dumm?

Emil. Wenn ich aufrichtig fein foll, ich finde Gie unausftehlich eitel.

Car. Wiffen Sie benn nicht, daß man heut zu Tage feiner Vorzüge fich bewußt fein darf? und daß Bescheidenbeit eine elende, negative Tugend ift?

Emil. Sie muffen mir schon verzeihen. Ich hatte eine alte Gouvernante, die noch an ängstlichen Begriffen aus der Mitte bes vorigen Jahrhunderts klebte.

Car. Ich werde ihren Geist schon bilden. Sie sollen wissen, ich komme eben von der Universität, dort hab' ich Philosophie studirt, versteht sich die neueste, folglich verachte ich Alles, besonders Leute, welche das Unglück gehabt haben, zwanzig Jahre früher geboren zu werden, als die neue Sonne aufging. Ich bin auch Dichter, verstehe Assonanzen zu drecheseln, und meine Reime klingeln troß den Schellen eines italienischen Maulthiers. In Gesellschaften weiß ich alles besser — im Schauspiele pfeise ich — zu keinem Umte bin ich tauglich — was verlangen Sie mehr?

Emil. In der That, ich bewundere Gie.

Car. Das bin ich gewohnt. Frauenzimmer pflege ich zu übersehen. Siße ich im Concerte, und es tritt eine Dame herein, die keinen Stuhl mehr findet, so stehe ich nicht auf. Begegnet mir eine auf schmalen Spazirgängen, so weiche ich nicht aus. Merke ich im Schauspiele eine hinter mir, die nicht gut über mich weg sehen kann, so rücke ich nicht von der Stelle. Alles das ist der neue, gute Ion. Man muß die Frauenzimmer endlich einmal von der Einbildung entwöhnen, als ob wir Jünglinge ihnen gewisse Égards schuldig wären.

Emil. Dies Vorurtheil icheinen Gie gang abgelegt gu haben.

Car. Ja, bem Simmel sei Dank! Ein junger Menich muß sich heut zu Tage durchaus nicht geniren, er muß me vergeffen, daß er jung ift, und daß folglich die Alten ihm überall weichen muffen. Was sind benn auch die Verdienste solcher alten Knasterbarte? Sie haben vielleicht ein dreißig — vierzig Jahr lang geschrieben, gerechnet, die Staatsmaschme im schläfrigen Gange erhalten, kurz, ein sehr prosaisches Ve-

ben geführt. Das ift nun vorbei. Jest kommen wir an bie Reihe. Wir behandeln die Sache poetisch und philosophisch, wir lösen die Rathsel der Welt, und grunden geschloffene Handelsstaaten.

Emil. Thun Gie, was Gie wollen, nur heirathen Gie

mich nicht.

Car. Seirathen thun wir nebenher auch, denn wenn uns etwa Niemand anstaunen will, so muß uns doch die Frau bewundern.

Emil. Diesen Zweck wurden Gie bei mir gang ver- fehlen.

Car. Das beliebt Ihnen sich so einzubilden. Aber wenn ich erst meinen Frack à l'incroyable anziehe, wenn Sie sehen werden, daß ich von hinten und von vorne aussehe, wie ein Mühlsack, wenn ich Ihnen zeige, wie graziös ich meine Haarburfte mit allen fünf Fingern tummle —

Emil. Entweder fie scherzen, oder Gie find ein unaus-

stehlicher Gect!

Car. Bravo! Sie drucken sich schon viel beffer, viel gröber aus. Da sehen Sie was die Gesellschaft eines heutigen Junglings fur Rugen bringt.

Emil. Freilich, um aber boch nicht allzuviel auf einmal zu lernen, fo erlauben Gie, baf ich mich entferne.

Car. Nur noch ein Wort. Wann eheift unsere Sochzeit? Emil. Un bem nämlichen Tage, an welchem Sie klug werden.

Car. Q, Sie entschlüpfen mir nicht, Sie find ein allerliebster Trogkopf, und ich merke so eben, daß ich mich in Sie verliebe.

Emil. Die fame ich ju der Ehre! Gie find ja in fich

felbit fo verliebt, daß Ihnen unmöglich ein Plagden fur meine Wenigkeit übrig bleiben kann.

Car. Doch, doch, und diese feurige Umarmung soll

Emil. (ihn gurudfiogend). Mein Berr, Gie werden unverschämt.

## Bwälfte Scene. Serr v. Bombeck. Die Worigen.

Bomb. Was geht hier vor?

Emil. Ach, lieber Ferdinand! helfen Sie mir von bem gubringlichen Menschen, der mich mit des Henkers Gewalt heirathen will.

Bomb. Er will Gie heirathen?

Car. Ferdinand? das klingt ja recht vertraulich. Ulfo vermuthlich der Berggeliebte?

Emil. Ja, mein Herr, ich mache kein Geheimniß daraus, Sie sehen nun, warum ich nicht die Ehre haben kann, Sie als Dero Gemahlin zu bewundern.

Car. O bas hat nichts zu fagen, ich heirathe Gie boch. Bomb. Darf man fragen, wer ber herr ist? und mit welchem Rechte? —

Car. Diese Frage, mein Herr, durfte ich eher an Sie richten. Ich bin Baron Hellstern, und der Vater dieser jungen Dame hat mich so eben mit ihr verlobt.

Bomb. Berlobt? ift das mahr, Emilie?

Emil. Daß mein Bater es will, ift leiter mahr.

Bomb. Bermuthlich hat ber Herr einen ftarken Ton- finn?

Car. Ich componire, mein Gerr! ich componire.

Bomb. Co? ich habe auch ein Stud componirt, mit zwei obligaten Degen; wollen wir's einmal versuchen?

Car. Warum nicht, wenn Sie Ihres Lebens mude find? Bomb. Wir werden ja feben, wer fein Instrument am besten zu spielen versteht.

Car. Ich marne Gie, mein herr, mas murde Ihre Echone bazu sagen, wenn ich Gie verwundere?

Bomb. Man wehrt fich, fo gut man fann.

Car. Ich besitze so eine verdammte Fertigkeit gerade das Berg zu treffen, fragen Sie nur Ihren Bruder; che wir so vertraute Freunde wurden, habe ich ihn einmal sehr hart verwundet.

Bomb. Genug der Prahlereien. Ziehen Sie, junger Berr.

Emil. Um Gottes willen! Ferdinand!

Car. Fürchten Gie nichts, meine Schöne, Ihnen gu Liebe gebe ich nach. Mein Berr von Ferdinand, oder wie Gie sonft heißen mögen, wir wollen uns gutlich vereinigen.

Bomb. Dazu gibt es nur ein Mittel. Gie gehen, und laffen fich bier nie wieder blicken.

Car. Ich schlage Ihnen ein Anderes vor. Das Fraulein muß ich nun einmal heirathen.

Bomb. Genug! Biehen Gie!

Car. Geduld! Geduld! ich heirathe fie zwar, aber Eie werden mein Hausfreund.

Bomb. Chandlicher Menfch!

Car. Mun, wenn Sie bas nicht wollen, so kann ich Ihnen nicht helfen. Es ift boch ein honneter Vorschlag, und es gibt eine Menge honnete Leute, bei benen es so gehalten wird. Heirathen Sie benn einmal, so mache ich Ihrer

Frau auch wieder die Cour, und alles bleibt in der Ordnung. Bomb. Bieh'! elender Bube!

Car. Aber jum Benter! und taufend Capperment! Gie feben ja, daß ich feinen Degen bei mir habe?

Somb. Co geh' und hole dir einen, oder ich laffe dir die flache Klinge fühlen.

# Dreizehnte Scene.

### Eduard. Die Vorigen.

Car. Sa, mein Freund! gut daß du kommft. Leihe mir boch einen Degen, ich muß bem Berrn da in der größten Geschwindigkeit den Sals brechen.

Eb. Du willst dich schlagen?

Car. Freilich, du kennft meine Bravour.

Ed. Ha! ha! ha! darf man wissen warum?

Car. Der Gerr hat allerlei bagegen einzuwenden, daß ich beine Schwester heirathe.

Cb. Du willft meine Schwefter beirathen?

Car. Allerdings.

Ed. Sa! ha! ha! ha!

Emil. Ich bitte bich, Bruder, bringe beinen Freund von biefem albernen Vorhaben guruck.

Ed. Ich denke, er wird sich schon anders besinnen.

Bomb. Ich liebe Ihre Schwester schon seit einem Jahre und werde geliebt. Der Bruder meiner Emilie wird nicht so grausam sein, uns trennen zu wollen.

Ed. Ja, Freund Hellstern, wenn es so ist, so möchte

hier wohl schwerlich etwas für dich zu thun fein.

Car. Ei mas! fie mogen fich lieben fo viel fie wollen,

aber ich habe deines Vaters Einwilligung, und ich heirathe sie, hol' mich der Teufel!

Co. Mein Vater hat dir Emilien versprochen ?

Car. Wenn ich prablen wollte, fo könnte ich fagen, er hat mir ihre Sand felbst angetragen.

Ed. Sa! ha! ha! ha!

Emil. Ich weiß auch gar nicht, wie du darüber lachen kannft.

Car. Ja, das begreife ich auch nicht.

Bomb. Ich auch nicht.

Ed. Ja! ha! ha! nehmt mir's nicht übel, der Jenker mag dabei nicht lachen. Aber freilich, wenn mein Water sie dir einmal zugesagt hat, so wird sie sich schon entschließen muffen.

Emil. Nimmermehr! ich will ihn nicht! ich mag ihn nicht! Bomb. Er muß sich mit mir schlagen.

Emil. Bruder, es ift mir unerklarbar, wie du einem folden Windbeutel deine Freundschaft haft ichenken konnen.

Car. Gehr verbunden.

Bomb. Wenn er blos ein Windbeutel ware, fo möchte es noch hingehen, aber er ift ein schlechter Mensch, er hat mir mit durren Worten die Erlaubniß ertheilt, den Sausfreund bei seiner Frau zu spielen.

Ed. Das glaub' ich wohl, ha! ha! ha! ha! Da wurben Sie ihm einen großen Dienst erzeigen.

Emil. Deine gute Laune wird mich nur zur Verzweif= lung bringen.

Ed. Muß ich benn Thranen vergießen, weil meine Schwefter einen hubschen jungen Menschen heirathen soll? — Ernsthaft, Emilie, es ist mein eifrigster Bunfch, daß mein

Bater diefen Gellftern unter feine Rinder aufnehme, und ich werde alles mögliche thun, um es dahin zu bringen.

Smil. Und ich werde alles mögliche thun, um es zu bintertreiben.

Ed. Das wirst du nicht.

Car. Rein, das wird fie nicht.

Bomb. Wo treffen wir uns?

Car. Ich bin hier noch unbefannt. Belieben Gie selbst Ort und Zeit zu bestimmen.

Bomb. Um fünf Uhr diefen Abend.

Car. Gehr wohl.

Bomb. Ich werde Gie abholen.

Car. Wird mir eine Chre fein.

Ed. Sa! ha! ha! ha!

Bomb. (febr gereigt). Den Bruder meiner Emilie möchte ich nicht gern als Feind mir gegenüber sehn, wenn ihm aber die Sache gar zu lacherlich vorkommt —

Ed. Ja, wahrhaftig jum Todtlachen!

Bomb. Mun so begleitet er ja wohl seinen wurdigen scharmanten Freund?

Ed. (lachene). O gang gewiß.

Emil. Um Gottes willen!

Bomb. Du bift Zeuge, Emilie, wie man es an mich gebracht hat. Spott vertrage ich nicht. Auf Wiedersehen, meine Herren. (Ab.)

Emil. Bruder, bu wirft boch nicht -

Ed. Was nicht?

Emil. Herr von Hellstern, ich erkläre Ihnen, die Sache möge ablaufen, wie sie wolle, Sie heirathe ich nie!

Ed. Das follst bu auch nicht.

Emil. Wie, fagteft bu nicht eben -

Wein Freund und ich, wir wollen unterdeffen unfere Degen schleifen.

Car. Leb' wohl, icone Braut. (Beibe lachent ab.)

Emil. (fast weinent vor Bertruß). Gibt es auch wohl ein erbärmlicheres Geschöpf auf der Welt, als eine eitle Mannsperson? (Ab.)

(Der Borhang fällt.)

# Dritter Mct.

## Erfte Scene.

herr v. Rückenmark (allein).

Wann werden doch die blinden Menschen ihren wahren Wohlthäter kennen und schäßen lernen? — Als Columbus eine neue Welt ahnete, wurde er in der alten für einen Marren ausgeschrien. Der erste Astronom, der der stolzen Erde zumuthete, sich zu drehen, wurde verkegert. Der Philosoph, der dem Blig eine Bahn anwies, sollte ein Frevler gegen die Vorschung genannt werden. Der Arzt, der die Kuhpocken einimpste, sollte den Menschen mit dem Rindvich in Verwandtschaft bringen. Jeder lechzt nach etwas Neuem, und wenn das Neue da ist, so schinnst er darauf. Ist es nicht die himmelschreiendste Ungerechtigkeit, daß ich fünszig Thaler habe bezahlen müssen, weil ich von einem ausgemachten Spisbuben gesagt habe: der Kerl ist ein Spisbube? — Die ganze Polizei hat kein einziges Mitglied aufzuweisen, das ein Organ gehörig zu betasten im Stande

ware; darum taugt aber die ganze Polizei nichts. Was gilt die Wette, in hundert Jahren wird jeder Beamte die Schädellehre gründlich studiren müssen, und dann wird vernuthlich die Polizei von lauter Frauenzimmern verwaltet werden, weil die mit einem zarteren Gefühl in den Fingern begabt sind. Dann werde ich auch späte Genugthuung erhalten; in allen Journalen wird man lesen: D Schande! vor hundert Jahren ist der durch seine Schädelsammlung so berühmte Herr von Rückenmark um fünfzig Thaler gestraft worden, weil er einen Dieb nicht zum Kammerdiener annehmen wollte.

## Bweite Scene. Peter Gutschaaf. Der Vorige.

Pet. (etwas betrunken). Ich foll dem gnadigen Geren vermelden, daß die Sache ihre völlige Richtigkeit hat.

Ruck. Das ift mir lieb. Aber es scheint faft, mein Freund, er hat des Guten ein wenig zu viel gethan?

Pet. Des Guten kann man nie zu viel thun; es ift doch immer besser, viel Gutes, als wenig Gutes, und wenn der Bein gut ift, so ift viel Bein auch gut. Das kann ich Euer Gnaden allergnabigst versichern, der Bein war gut. Der Birth ift ein ehrlicher Kerl mit einer brandrothen Rafe, und als ich ihm sagte, daß Euer Gnaden mir besohlen hatten, bei ihm zu trinken, da sagte er, er kenne Sie schon, Sie waren ein narrischer Kaus.

Ruck. Schon gut. (Bur fich.) Daß die Genies boch fo gern faufen. (Laut.) Wo ift Kabrabe?

Det. D, der muß nun ichen weit fein.

Riick. Weit? wie fo?

Pet. Ja, seben Gie nur, als wir so zusammen bie

Straße hinauf schlenberten, ba meinte er, es ware ja wohl einerlei, ob wir die Flasche Wein vorher ober nachher tränken? Das war recht vernünftig raisonnirt, recht sehr vernünftig, und wenn mir einer so vernünftig zuseßt, da kann ich nichts abschlagen. — "Siehst du dort das Wirthshaus zum goldenen Fuchs?" sagte er, "das seh' ich Kamerad" sagte ich, und ich sah' es auch wirklich. "Laß uns da hineingehen," sagte er. "I warum nicht?" sagte ich. "Wir wollen hineingehen," sagte er; "das kann wohl geschehen," sagte ich. So gingen wir denn in den goldenen Fuchs und tranken. "Der Wein ist gut," sagte er, "excellent," sagte ich. "Der Wirth soll leben," sagte er, "Vivat!" sagte ich.

Rück. Mur weiter, weiter.

Pet. Ja so tranken wir immer weiter, weiter, und mein Ramerad der Gerr Katrabe ließ eine Postchaise kommen.

Rück. Eine Postchaise? wozu das?

pet. "Wozu bas, mein Kamerad," fagte ich, "ich muß ein Bischen verreisen" fagte er. "Willft du denn nicht zuvor bas Geld bezahlen," fagte ich. Euer Gnaden hören wohl, wir hatten Brüderschaft getrunken, darum fagte ich du.

Rück. Ich steh' auf Kohlen. Run? was antwortete er? Vet. Er antwortete: »Nein, Kamerad, ich will das Geld nicht bezahlen." »Warum denn nicht?" sagte ich. »Ich will es lieber behalten," sagte er. »Daran thust du sehr wohl," sagte ich. Da fiel er mir um den Hals, und nahm recht beweglichen Abschied. Es wird mir noch immer ganz weinerlich, wenn ich daran denke.

Rück. Und er fuhr wirklich fort?

pet. "Leb' wohl, mein Bruderchen!" fcluchzte er. "Gett geleite dich, mein Bruderchen!" fcluchte ich. "Gruße den

gnadigen Geren schönstens," schluchzte er. "Das will ich schon ausrichten," schluchzte ich. Damit saß er im Wagen, und der Postillion klatschte, und hott! hott! ging es zum Thor hinaus.

Rück. Mit meinem Gelbe?

Pet. Ja, das hat er recht wohl verwahrt.

Ruck. Befahl ich ihm nicht, er follte dabei fteben, wenn es ausgezahlt würde?

Det. Freilich, er hat es aber nicht ausgezahlt, so konnte ich ja auch nicht babei fteb'n, wie?

Ruck. Da haben wir's! felbst bie größten Genies machen dumme Streiche, wenn sie besoffen sind. Wie war es möglich, mein Freund, daß er an seinem herrlichen Schabel sich so verfündigen konnte? was soll ich nun anfangen? Ich muß bem Kerl nachsegen laffen.

Pet. Schicken Euer Gnaden nur meine Kourierstiefeln binterbrein.

Ruck. Freilich, die find wenigstens nicht befoffen.

Bet. Rein, Die find noch gang nuchtern.

Rück. Man muß Steckbriefe ausfertigen laffen.

## Dritte Scene. Caroline. Die Vorigen.

Car. (welche bie letteren Borte gehort hat). Steckbriefe? wefiwegen?

Ruck. Stellen Sie sich vor, herr von hellstern, mein trenester Diener, ber guthmuthigste Mensch auf bem Erdboden, ber hinter ben Ohren so platt ift, wie unter ber Fußsschle, ift mit meinen zwei tausend Louisd'ors bavon gestaufen.

Car. Dacht' ich's boch. Gie wollren meine Warnung nicht horen.

Ruct. That ich benn nicht was fie verlangten? fchiefte ich nicht ben Schlautopf damit?

Car. Den Efel.

Rück. Jest ift er freilich ein Gfel, weil er besoffen ift. Rathen Sie mir, was ift zu thun? Der Wechsel ift heute fällig. Der alte Bombeck kann mir verdammte Streiche spielen.

Car. Vielleicht wurde sein Sohn die Sache vermitteln, wenn ich aus Liebe zu Ihnen mich entschlöffe, ihm meine Rechte auf Ihre Tochter abzutreten.

Rück. Nimmermehr! dem Menschen ohne Tonsinn gebe ich meine Tochter nun einmal nicht, lieber lasse ich's auf's Aleuserste kommen.

Car. Go fenden Gie Steckbriefe.

Rück. Auf ber Stelle. — Aber wenn ich's recht bestenke — bie erste Bestürzung hat mich verwirrt. — Wer weiß benn auch, ob ein wahres Wort an der ganzen Sache ist? Mein ehrlicher Kahrabe hat sich gewiß nur einen Spaß mit dem Trunkenbolde machen wollen, ehe wir's uns versehen, ist er wieder da, und lacht ihn aus. Ja, ja, so wird es sein. Ich war ein Thor mich zu beunruhigen. Es ist ja gar nicht möglich, daß ein Mensch mit einem solchem Schädel mich hat bestehlen können.

Car. Ich rathe bennoch auf jeden Fall.

Mick. Nein, nein, die Steckbriefe wurden den armen Menschen nur an seiner Ehre franken. Er kommt gewiß noch heute, und bringt mir den eingelösten Wechsel. Sechtens will ich selbst im goldenen Juchs einmal nachfragen, wie

die Sache fich verhalt. Mit Ihrer Erlaubnif, Berr von Bellftern, ich mache feine Umftande mit Ihnen, ich betrachte Sie schon als meinen Schwiegersohn. Der goldene Fuchs ift nicht weit, ich bin bald wieder bei Ihnen. (216.)

Det. Sapperment! ber will auch in den goldenen Fuchs? nun da wird rechtschaffen getrunken werden. Wenn die gnabige Frau erlauben wollen, ging ich wohl noch ein Bischen mit.

Car. Geh' jum Teufel!

pet. (taumelt fort). Ei ja! warum nicht gar! ich wundere mich nur, daß der Teufel noch nicht verdurftet ift.

Car. (allein). Im Grunde kommt der tragi-komifche Bufall mir ganz gelegen, was meine Person nicht über den 211ten vermag, das könnte mein Geld bewirken. Er braucht und ich habe.

# Dierte Scene. Sduard. Caroline.

Ed. Go in Gedanken, liebe Caroline?

Car. Ich denke darüber nach, wie ich fo mit guter Mamer zwei taufend Louisd'or los werben foll.

Eb. Berfdwenberin!

Car. D, ich habe wohl weit koftbarere Dinge verschwenbet, meine Freiheit zum Erempel -

Ed. Drucken dich die Teffeln?

Car. Je nun! fie drücken eben nicht, aber manchma! klemmen fie doch ein wenig. Scherz bei Seite, die Organe des Gehirns haben deinem Later einen verdammten Streich gespielt.

Ed. Ich weiß. Er hat fünfzig Thaler Strafe bezahlen müffen.

Gar. D, so wohlfeil kommt er diesmal nicht ab. Er hat seinen getreuen Ragrabe jum alten Bombeck geschiekt, um einen Wechsel einzulösen, und der Spigbube ist mit dem Gelde davon gelaufen.

Ed. Ift's möglich! man muß ihm nachseten -

Car. Dein Bater will nicht, und es ware mir auch leid, wenn fie ihn einholten, denn das wurde mich des Bergnugens berauben, dem Alten aus einer Berlegenheit zu helfen.

Gb. Wie? du wolltest -

Car. Mir feine Gunft erwerben, wozu ich mein Geld eben so wenig als meinen Wiß schonen werde.

Ed. Aber weißt du auch, daß mein Vater durch seine feltsame Liebhaberei fich fast zum armen Manne gemacht hat?

Car. Bas geht bas mich an?

Ed. Du wagst dein Geld, wer kann es wieder bezahlen?

Car. Du.

Ed. Ich?

Car. Ja Sie, mein Herr Ehegemahl, wenn Sie mich im Berbst meines Lebens noch eben so lieben werden, als im Frühling. Eben so? nein, das wäre zu viel von einem gebrechlichen Manne begehrt. Also geh'n Sie nur immer sein Hand in Hand mit mir, wenn Sie mich auch nicht immer so zärtlich dabei ansehen als jest. Pflücken Sie mit mir die Blumen auf dem Bege, aber nie ohne mich, die Blumen neben dem Bege. Berden Sie nicht gleich mürrisch, wenn es einmal regnet, oder frostig, wenn es einmal schneit, denn auf einer langen Reise stann man nicht immer gutes Better haben. Bor allen Dingen, stolpern Sie nicht über bunte Steinchen, so werde ich nie ein Opfer bereuen, zu dem die Liebe mir Muth und Willen gab.

Co. D, meine Caroline!

Car. Ueberhaupt bringt die Liebe kein Opfer, fie gibt nur; denn Opfer sest immer eine Urt von Kampf voraus. Bahre Liebe schwankt ja nie zwischen zwei Entschlüssen; fie kann nur das thun, was sie thut, d'rum rechnet sie auch nie ein Verdienst sich zu, und der einzige Lohn, nach dem sie strebt, ift der, daß man sie erkenne.

Co. (ju ihren Fugen). Meine angebetene Caroline!

Car. Still! ftill! wenn dich jemand zu den Fugen einer Manneperson überraschte.

# Fünfte Scene. Emilie. Die Vorigen.

Car. Da haben wir's!

Emil. Mas feh' ich, Bruder, du Enieft vor beinem Freunde?

Car. Da feben Gie, mein Fraulein. Meine Reize wirfen nicht blos auf Ihr Geschlicht. Der Mensch macht mir die Cour, als ob ich ein leibhaftes Frauenzimmer ware.

Emil. Das ift in der That fehr drollig.

Car. Gie find wohl gar ein wenig eifersuchtig?

Emil. Um Ihnen das Gegentheil zu beweisen, trete ich hiemit alle meine Rechte feierlich an meinen Bruder ab.

Ed. Ich acceptire.

Emil. So oft Sie eigentlich zu meinen Fußen liegen mußten, fo oft mag er vor Ihnen knien.

Car. Ich acceptire.

Emil. Gewähren Gie ihm alle die Glückfeligkeiten, Die Gie mir in der Ehe zu versprechen geruhten.

Ed. Ich acceptire.

XX.

Emil. Mur laffen Gie mich zufrieden, und haben Gie bie Bute, mich blos als Ihre Schwefter zu betrachten.

Car. Ich acceptire.

Emil. Ihr seid beide unausstehlich mit eurem Acceptiren. Ich bitte dich, Bruder, was foll das malicieuse Lächeln besteuten, mit dem du heute schon so oft auf mich herabblickst, als ware ich ein albernes Kind.

Ed. Allerdings, Schwesterchen, bist du noch verzweifelt tindisch, und kein Mensch sollte glauben, daß du schon über Jahr und Sag verliebt gewesen. Du siehst nichts, du hörst nichts, du begreifst nichts.

Emil. Ich sehe, höre und begreife, daß du auf Reisen recht fatal geworden bift.

Ed. Das verstehst du nicht; auf Reisen erwirbt man eine edle Dreistiakeit —

Emil. Die bisweilen aussieht, wie Unverschämtheit.

Ed. Man fieht vieles -

Emil. Und wird gleichgiltig gegen alles.

Co. Man lernt vieles -

Emil. Um damit zu glangen.

Ed. Man ift in fremden Ländern heimisch -

Emil. Und fremd im Baterlande.

Ed. Man wird ein Weltburger -

Emil. Um feine Familie zu vergeffen. Wohl bem, ber im Schoof ber Seinigen nichts entbehrt, und der höchstens zweimal in der Woche durch die hamburger Zeitung reift.

Gb. Alber, Schwesterchen, einen großen Scharffinn, ein größeres Combinations-Bermögen, wirft bu nie aus der hamburger Zeitung lernen. Leies du immerhin einen ganzen Jahrgang hinter einander, und bu begreifst doch nicht, wie

ce jugeben foll, baf bu noch heute biefen jungen Menfchen mit Inbrunft an bein Berg brucken wirft.

Gmil. Mein, wahrhaftig, da haft du Recht.

Go. Ich aber begreife es recht gut.

Car. Und ich auch.

Emil. D, an Ihrer Eitelkeit habe ich noch gar nicht gezweifelt.

Co. Und wenn ich ein einziges Wort fage, fo thuft bu es gleich auf der Stelle.

Emil. Spare bies einzige Wort.

Co. (umarmt Carolinen). Mein Weib!

Car. Mein Mann!

Emil. (flutt). Was foll bas heißen?

Ed. Haft du denn deinen Bruder wirklich fur fo thöricht gehalten, daß er seine Freundschaft an einen Windbeutel versichleudern wurde? Hast du dir wirklich eingebildet, dein Bruder könne vor einer Mannsperson knien, und wenn es der große Mogul ware? Mit einem Worte, errathst du denn nicht, daß dieser Herr von Hellstern deine Schwägerin ist?

Gmil. (freudig erstaunt). Meine Schwägerin? Deine Frau?

Ed. Sa, ja, schrei' nur nicht so, es weiß es ja noch niemand.

Emil. Ist es möglich!

Car. Nun, mein Fraulein? ich mahne Sie an Ihr Worr. Als Schwester sollte ich Sie betrachten.

Emil. (umarmt Carolinen). Meine geliebte, ichalthafte Schwefter!

Ed. Sab' ich's nicht gefagt, du wurdent den jungen Menichen noch heute umarmen?

Gmil. D, von gangem Bergen! (Gie umarmt Carolinen auf's Neue.)

## Sedfte Scene.

### herr v. Bombeck. Die Vorigen.

Bomb. Ha! was ist bas!?

Co. Bravo! der fam zu rechter Zeit.

Bomb. Darf ich meinen Augen trauen? Vortrefflich, mein Fraulein! wahrend ich komme, mir um Ihrentwillen ben Sals zu brechen, haben Sie sich bereits in Ihr Schickfal gefunden.

Car. Mit driftlicher Geduld.

Bomb. Sa! ha! ha! Da haben wir das Organ der Treue, von dem Sie heute so viel Rühmens machten.

Emil. Wer fann für feine Organe.

Bomb. Falfche! Trenlose!

Emil. Gemach, gemach, Herr von Bombeck. Ich bin ja noch immer erbothig, die Ihrige zu werden.

Bomb. Wirklich?

Emil. Doch nur freilich unter der Bedingung, daß Sie sich baran gewöhnen, diesen jungen Menschen dann und wann in meinen Urmen zu sehen.

Car. Ja, mein herr, baran muffen Gie fich burchaus gewöhnen.

Bomb. D, warum nicht? es ist ja nichts leichter auf ber Welt. Ha! ha! ha! Also noch obendrein Spott? mein gnädiges Fräulein? mein junger Herr, so wohlseil kommen Sie nicht ab. Daß ich hier weichen muß, begreife ich nun wohl, aber daß wir zuvor einen Gang mit einander thun muffen, werden Sie hoffentlich auch begreifen.

Car. Ich ftebe ju Befehl.

Emil. Rein, ich laffe bich nicht aus meinen Urmen.

Car. Gie feben, ich barf nicht.

Bomb. Bolle und Teufel! Berr, Gie find fein Mann von Ehre. Gie find ein Beib!

Car. Das ift wohl möglich.

Ed. Darum Schlägt fie fich auch nicht.

Bomb. Gie follten Stecknadeln ftatteines Degens tragen.

Car. Da haben Gie gang Recht.

Co. Sie wird es auch morgen wieder thun.

Bomb. Mit Ihnen wird ein armes Madchen betrogen.

Car. Das glaube ich fast felber.

Bomb. Ich prophezeih' es Ihnen, mein Fr aulein, der Mausch wird vergehen, und dann werden Sie die nuchternste Unterhaltung finden.

Car. Getroffen.

Bomb. Sie haben es nicht um mich verdient, aber, ich will Sie von diesem quasi Manne befreien.

Emil. Fragen Gie erft, ob mein Bruder von ihm befreit sein will?

Bomb. Fort! junger Berr! wo ift Ihr Degen?

Car. Ich gehe nicht mit Ihnen, bis Gie guvor alle Ihre Schmahungen zu meinen Fugen widerrufen haben.

Bomb. Bu Ihren Füßen?

Gar. Ja, ja, zu meinen Fußen.

Somb. Sa! das ift zu viel! was halt mich noch — (Er greift nach bem Degen.)

Emil. Ferdinand! Ferdinand! du wirft doch meines Bruders Frau nicht ermorden wollen?

Bomb. Ihres Bruders Frau?

Car. Endlich merkt er es.

66. Ja, lieber Bombeck, meine geliebte Frau. Unfere

Berbindung ift noch ein Geheimniß für meinen Bater, Gie errathen leicht warum. Werden Gie nun noch eifersuchtig fein?

Bomb. Gott! ich erwache aus einem schweren Traume!

Emil. Bin ich nun noch die Falsche? die Treulose?

Bomb. Meine Emilie!

Ed. Merken Gie nun, daß wir alle einerlei Intereffe haben? und daß wir folglich zusammen halten muffen?

Bomb. Inadige Frau - werden Gie mir verzeihen? -

Car. Was hab' ich gefagt? zu meinen Fugen -

Bomb. D, wie gern! (Er fniet vor Carolinen.)

Emil. Da haben wir's! vor einer hubschen Frau kniet er recht gern.

Car. Und ich bebe ihn großmuthig auf, und umarme ihn schwesterlich.

Emil. Mun, nun, nur nicht zu lange.

Bomb. Ich bin entzückt!

Emil. Mur nicht zu fehr! wenn ich bitten barf. Et, ei, bie Mordgebanken find bir schnell vergangen.

Bomb. Wie du mich gequalt haft.

Emil. Und das von Rechtswegen. Denn ein glücklicher Liebhaber darf seinen eigenen Augen nicht trauen, wenn er auch die Geliebte zehnmal in den Armen eines andern fande.

Bomb. Der Gat ift wenigstens bequem für die Damen.

Car. Stille, ftille, wir haben jest von wichtigern Dingen zu reden. Wir befinden uns hier in gleicher Noth, folglich schließen wir eine Off- und Defensiv-Allianz, unter ber gewöhnlichen Bedingung, daß kein Theil ohne den andern Friede mache. Wir können es übrigens damit halten, wie wir wollen, benn Alliirte bleiben sich nur so lange treu, als sie einander brauchen. Jest flugs einen Operationsplan entworfen. Be-

kanntlich soll gegenwärtiger unser Bundesgeneffe bie Hand ber schönen Emilie nicht erhalten, weil es zwar mit seinem Ropfe, aber nicht auf seinem Kopfe so recht richtig ift. Es ergibt sich nämlich bei bemselben bas Organ ber Theosophie.

Bomb. Ich will fie trepaniren laffen, die verdammte Theosophie.

Car. Bebanke bich, Schwesterchen. Ginen Liebhaber, ber sich seinem Madchen zur Liebe will trevaniren laffen, finstet man nicht alle Tage; obgleich es oft nothwendig genug ware. Indessen, hier ist nicht bles vom Ueberfluß ber Theofophie, sondern auch vom Mangel bes Tonsuns bie Nede.

Bomb. Da hat der Alte freilich Rocht. Schon ein halbes Jahr habe ich mich vergebens gemartert, um: Blube liebes Veilchen fingen zu lernen. Es geht nicht.

Car. Ei, was Beilchen! Gier find Rofen, die Ihnen blühen sollen, und wenn Sie auch nicht einmal fingen konnten: Bort ihr Berrn, und laßt euch sagen, die Glocke bat zehne geschlagen.

Bomb. Uch! es wird schwer halten! So lange der Alte kein Geld hatte, um den Wechsel an meinen Vater zu bezahlen, so lange nahrte ich noch eine Hoffnung. Aber jest, da Eduard das verdammte Geld mitgebracht hat

Car. Das verdammte Geld hat der Genker ichen wieder geholt, aber das bringt uns dem Ziele um keinen Schritt naber, denn eher lagt er sich auspfanden, ehe er einen Schwiegerschn ohne Tonfinn annimmt.

Bomb. Ich! fo bin ich verloren!

Car. Kinder, wie macht euch denn die Liebe fo bumm? Wift Ihr denn nicht, daß fein Menich fein Steckenpferd für Geld verkauft? Auf dem hat alles feinen Preis, felbit Ebre und Gewiffen, wenn sie gut bezahlt werden, nur Steckenpferde nicht. Zum Glücke sind es aber sehr gutwillige Thiere.
Läft man ihnen nur den Zügel ein wenig schießen, damit sie
nach Herzensluft courbettiren können, so geh'n sie übrigens,
wohin man will. Ulso, mein lieber Bundesgenosse, wir fassen
ben Zügel mit lockerer Hand.

Bomb. Aber wo und wie?

Car. Da muß nun ein Weib fünfzig Meilen weit herkommen, um dem Herrn der Schöpfung ein Quentchen Lift zu leihen. Steht auf Ihrem Kirchhofe kein Beinhaus?

Bomb. O ja.

Car. Rennen Gie den Todtengraber?

Bomb. O ja.

Car. Mun, so gehen Sie flugs zu diesem Ehrenmanne, reden Sie die Universalsprache mit ihm, das heißt, drücken Sie ihm ein vaar Goldstücke in die Sand. Laffen Sie sich nalbes Dugend wohl conservirte Schädel einhändigen. Packen Sie diese in einen saubern Kasten, segen Sie allerlei Zahlen und Buchstaben auf den Kasten, als ob er, Gott weiß woher kame, bringen Sie ihn eilig hieher, und für das Uebrige lassen Sie mich sorgen.

Bomb. Mir geht ein Licht auf.

Car. Endlich! der alte Herr hat die Idee lieb gewonnen, meine Wenigkeit zu seinem Schwiegersohne zu erwählen. Da Sie aber ganz richtig bemerkt haben, daß diese junge Dame mit mir betrogen sein würde, sintemal ich nicht zu dem Geschlechte gehöre, das nun einmal zu dem Betruge privilegirt ist, so sollen die sechs Schädel Sie von einem Manne befreien, der außer seinem Tonsinne Ihnen wenig anzubieten hätte. Mich selbst will ich aber auch nicht dabei vergessen. Dieser

Mensch ba, ben ich das Unglück habe, zu lieben, trot aller Organe, die ihm sehlen, soll als mein Gemahl öffentlich proclamirt werden. — Stille! mich dünkt, ich höre den alten Herrn. Fort! Herr Bundsgenosse, schlüpfen Sie durch die Hinterthür! kommen Sie sobald als möglich zurück, aber ohne leere Schädel lassen Sie sich nicht blicken. Ihren eigenen Ropf mögen Sie indessen hier in Verwahrung geben (auf Emilien beutenb).

Somb. Uch! sie macht schon langst mit ihm, was sie will. (Ab.)

Car. Da bedient fie fich blos ihred angebornen Rechtes. Emil. Meine geliebte Schwefter! welch ein Gluck, daß Sie zu unserer Rettung erschienen find! (Sie umarmt Carolinen.)

## Siebente Scene. Herr v. Rückenmark. Die Vorigen.

Ruck. Bravo! das freut mich , Emilie! daß du dich fcon fo hubich in meinen Willen gefunden haft.

Car. D, mir midersteht man nicht.

Rück. Aber, Kinder, ihr seht mich in einer verdammten Lage. Es ist leider alles richtig, was der Gutschaaf rapportirt hat. Ich bin selbst im goldenen Fuchs gewesen, mein treuer Kaprabe ist wirklich mit Ertrapost davon gefahren. Ich habe auch den alten Bombeck gesprochen. Ich dachte, der gute ehrliche Mensch habe das Geld doch vielleicht hingetragen; aber Gott weiß, was ihm zugestoßen sein mag! er hat die zwei tausend Louisd'ors wirklich mitgenommen.

Car. Sagte ich Ihnen nicht, daß der Kerl ichen arretirt mar?

Rück. Und ich fage Ihnen, es ift nicht mahr. Der Rat=

rabe ist die ehrlichste Saut von der Welt. Das Rathfel wird sien, und Sie werden sehen, daß ich Recht habe. Rur vor der Sand befinde ich mich in großer Verlegenheit. Der alte Vombed besteht auf die Zahlung, oder ich soll meine Tochter dem Theosophen geben. Das thue ich aber nicht, und sollte ich Jaus und Hof mit dem Rücken ansehen.

Car. Das können Sie auch nicht mehr thun, denn ich habe Ihr Wort.

Rück. Und meinen Sandschlag obendrein. Riemand als Gie soll mein Schwiegersohn werben.

### Achte Scene.

#### Peter Gutschaaf. Die Vorigen.

Pet. Sa! ha! ha! mein Kamerad ift wieder ba, mein Brüderchen.

Ruck. Wer? Ragrabe? Da haben wir's.

Set. »Ei, ei, Brüderchen, wo kommft du her?" fagte ich. "Laß mich zufrieden," fagte er. "Sei willkommen," fagte ich. "Du bift ein Efel," fagte er.

Nück. Wo ift er? gewiß ift der ehrliche Kerl jum alten Bombed gegangen, um den Wechfel einzulöfen.

Pet. De, das kann er nicht, wenn er auch wollte, fie haben ihn beim Kragen.

Rück. Ber? Bie? Bas? Ber untersteht sich, an meinem Kammerdiener sich zu vergreifen?

Pet. Die Gerren Saltunsfeste. "Warum haben fie dich beim Kragen genommen?" fagte ich. "Du bist ein Rindvieh," fagte er.

#### Mennte Scene.

Walther. Kaprabe. Ginige Safcher. Borige.

Walth. Hier, mein Berr von Rückenmark, bringe ich Ihnen den Spischuben wieder, der mit Ihrem Gelde davon laufen wollte. Gtücklicherweise saß ich im goldenen Fuchs, als er dem Schafskorf dort so gewaltig zutrank! Das kam mur verdächtig vor. Da ich nun vollends hörte, daß er den Hausknecht nach einer Postschafte sandte, so roch ich die Lunte, nahm ein vaar Häscher zu Hilfe, postirte mich an's Thei, und da erwischten wir ihn. Hier ist Ihr Geld. Nun werden Sie mich doch wohl für einen ehrlichen Kerl halten? Dier sind auch Ihre fünfzig Thaler wieder. Mir ist es schon genug, daß Ihnen die Obrigkeit die Strafe zuerkannt hat. Aber meine Ehre lasse ich mir nicht mit Gelde bezahlen. Leben Sie wohl. (216.)

Ed. Bekenne, Schurfe!

Ruct. Salt! halt, mein Sohn! thue ihm nicht zu viel. Erklare Er fich, mein Freund, wie ift das jugegangen? es muß irgend ein anderes ftarkes Organ bei ihm gereizt worden fein.

Rate. Uch! gnabiger Berr! ich habe zwolf kleine Rinder, bie alle hungern.

Rück. Laß Er doch einmal sehen. (Befühlt ihm ben hinter= fenf.) Ja, da haben wir's. Ein enormes Organ der Kinder= liebe. Das wußte ich wohl, sonft war's nicht möglich.

Car. Aber ber Undere, mit dem Diebsorgane, ber Ihnen bas Geld wieder gebracht hat?

Ruck. Was gilt die Wette, ber hat ein ftarkeres Organ ber Sitelkeit und Ruhmfucht, fonft hatte er's auch wohl bluben laffen.

Car. (bei Seite). Der ift incurable.

Rück. Komm Er, mein ehrlicher Kaprabe, ich will ihm die Leute vom Salfe ichaffen, Er wird wohl recht erschrocken sein?

Rate. Uch, gnäbiger Herr; meine armen zwölf Kinder! Mück. Ru, nu, zwei taufend Louisdor war doch immer ein wenig zu viel. Uber hätte ich das Organ nur eher gefühlt, so hätte ich gleich gewußt, was ich von der Sache denken sollte. Komm Er nur mit auf mein Zimmer, wir wollen den Leuten ein Trinkgeld geben, und sehen, ob es der Mühe werth ist, ihre Schädel zu untersuchen. (Ib mit Katrabe und den Häfchern.)

Wet. Ich muß doch fehen, wo mein Brüderchen bleibt? (Ab.) Es ift gut, daß mein Bater wenig mehr zu verlieren

hat, dieser Kaprabe wurde ihn sonst gang rein ausplundern.

Car. Und bis zum letten Groschen wurde bein Vater behaupten, er ift doch ein ehrlicher Kerl! denn ein Mann, wie er, bleibt immer reich, wenn man ihm nur sein Siftem nicht stiehlt.

## Behnte Scene.

herr v. Bombeck (mit einer Rifte). Borige.

Bomb. Da bringe ich die Köpfe.

Car. Schön, schön. Mun wollen wir sie geschwind taufen, ehe der Alte kömmt. Nota bene: Sie haben die Röpse aus Frankreich erhalten. Ein guter Freund hat sie mit ungebeuern Kosten verschrieben, der gute Freund ist natürlich auch ein Anhänger des neuen Sistems, gibt die Röpse um keinen Preis weg. Es sind lauter Kabinetsstücke, u. s. w., u. s. w. Jest lassen Sie sehen.

Bomb. Der Todtengraber hat mir fie alle genannt. Dies

war ein altes Weib, eine Kaffeeprophetin, die in der Vorstadt ihr Befen trieb.

Car. Die machen wir gum Ritter Banard.

Bomb. Diefer Schadel gehörte einem Mohren, der hier in einem vornehmen Saufe biente.

Car. Die Negerschädel stehen zwar nicht im besten Rufe, indessen wir wollen diesem eine Shre anthun. Es ist Boltaires Kopf aus dem Pantheon geraubt.

Bomb. Diefer war einft Rufter an ber St. Gebal-

Car. Er werde Caglioftro genannt.

Bomb. Diefer Kopf foll ein wenig verruckt gewesen fein. Er hat einem verliebten Madden zugehört.

Car. Wir taufen ibn Robespierre.

Bomb. Un diesem find noch einige Biebe fichtbar. Er war ein Dragoner, ber im letten Kriege blieb.

Car. Die Jungfrau von Orleans.

Bomb. Der lette hier hat auf bem Rumpfe eines Quaters gefeffen.

Car. Er beife Cartouche.

Ed. Bravo! Eine merkwürdige Kompagnie!

Emil. Allen den guten Ceuten ift es wohl nie eingefallen, daß fie mir zu einem Manne verhelfen follten.

Car. Gie konnen fich bei und bedanken, daß wir fie nach ihrem Tode noch fluge Streiche machen laffen.

Somb. Gelingt es, fo gebe es furmahr Stoff gu einer Romobie.

Car. D ba wurden die Kopfe gefchuttelt werden.

Bomb. Wir schneiden fie ab, wenn fie nicht Beifall nicken.

Emil. Ich höre meinen Bater.

Car. (gu Bombed). Weichwinde becken Gie gu. (Der Dedel wird wieder auf bie Rifte gelegt.)

## Gilfte Scene.

#### herr v. Rückenmark. Die Vorigen.

Nück. Die Sache ist abgethan. Uha! Herr von Bombeck! ich errathe, Sie kommen wegen des Wechsels? Das Geld liegt parat.

Bomb. Nein, Gerr von Rudenmark, ich komme nicht wegen des Wechfels, fondern um Ihnen eine Freude zu maschen, ob Gie gleich des Lebens Freude mir verfagen.

Ruck. Mit nichten. Freuen Gie fich meinethalben fo viel Gie wollen und konnen.

Bomb. Ich besitze einen reichen Freund in Polen, der eben so enthusiastisch für die Schädellehre gesinnt ift, als Sie, und ungeheure Summen darauf verwendet.

Ruck. Bat er eine Sammlung? darf fie fich mit der meinigen meffen?

Bomb. Noch vielleicht nicht, aber er sammelt unaufhörlich und spart weder Mühe noch Kosten. Da er nun weiß, daß
ich eine ausgebreitete Vekanntschaft in Frankreich besiße, so
trug er mir auf, ihm sechs der merkwürdigsten Schädel zu
verschreiben, die wirklich nur mit Gold aufgewogen und mit
Lebensgefahr entwandt werden konnten. Indessen ist es mir
doch gelungen, die Schädel sind eben angekommen, und ehe
ich sie weiter sende, habe ich Ihnen das Vergnügen machen
wollen, sie zu sehen und zu prüfen.

Rück. Gehr verbunden. Bas find's fur Chabel?

Somb. Ritter Banard, Boltaire, Caglioftro, Mobespierre, die Jungfrau von Orleans, Cartouche.

Rück. Ei der Tausend! Die hatten Gie in Ihrer Gewalt? Freundchen, wo? wo? wo?

Bomb. Sier. (Er bedt bie Rifte auf.)

Rück. Pog Element! halt! halt! fagen Sie mir nichts, fein Wort, feine Sylbe. Nun sollen Sie einen Triumph ber Shädellehre erleben. Werfen Sie die Köpfe durcheinander, wie Sie wollen, ich finde doch einen jeden heraus. Seh'n Sie hier den Wiß? das ist Voltaire, hier den Muth? das ist Bayard, hier Theosophie? bas ist die Jungfrau von Orleans!

Bomb. Wahrhaftig! jum Erstaunen!

Ruck. Hier ist die Shlauheit? das ist Cagliostro. Die beiden Letteren sind schwer zu unterscheiden, denn sie haben beide einen verdammten Mordsinn, stärker noch als hier unser Freund der Herr v. Hellstern.

Car. Gehr verbunden.

Ruct. Doch hier ift er ftark mit Diebs finn vereinigt, d'rum möchte ich biefen fur Cartouche halten.

Bomb. Errathen.

Rück. Boren Sie, Freundehen, die Ropfe muffen Gie mir überlaffen.

Bomb. Das kann ich nicht.

Rück. Wir wollen einen Taufch treffen, ich gebe Ihnen zehn Lacedamonier dafür.

Bomb. Ich barf nicht.

Ruck. Fordern Sie was Sie wollen, ich verkaufe meinen legten Rock vom Leibe. Bomb. Mein Freund weiß bereits, daß die Ropfe unterweges find.

Nück. Schreiben Sie ihm, die Ropfe waren von Strafenraubern überfallen worden.

Bomb. D! an folder Ware vergreifen fich bie Stra- fienrauber nicht.

Rück. Oder fie maren zur Gee gekommen, und das Schiff fei untergegangen.

Bomb. Ich mußte gar nicht, warum ich meinen Freund hintergehen follte?

Rück. Beil Sie mir bas leben baburch retten. Ich bitte Sie um Gottes Billen! ich kann ja die Röpfe nicht wieder aus dem Sause laffen.

Bomb. Sie werden doch noch diesen Abend mit der Poft abgeben.

Ruck. Freunden, ich werde besperat! Ich brauche Gewalt!

Bomb. Gi, ei, Gerr von Rudenmark, wenn ich nun auch hatte Gewalt brauchen wollen, als Gie mir ben eingigen Ropf verfagten, ben ich so fehnlich zu besitzen wunsche.

Rück. Freundchen, bas ift ja ein armseliger Schabel, wie konnen Sie ben mit einem Robespierre, mit einem Cartouche vergleichen?

Bomb. Und bennoch ware diefer Ropf, der mich fo lieb- lich anlacht, das einzige Nequivalent --

Rück. Hören Sie, Herr Theosoph, ist bas Ihr Ernft? Bomb. Ihnen zu Liebe würde ich einen Verrath an der Freundschaft begehen.

Nück. Ja wenn bas ist — Sie haben zwar kein Spurchen vom Lonfinn — aber sechs folche Schabel — Car. Salt! halt! Berr von Rückenmark. Sie vergeffen, mas Sie mir versprochen haben.

Rück. Aber Freunden, was foll ich benn machen, wenn ber Mensch um keinen andern Preis die Schabel hergeben will? Ich wollte, ich hatte so viel Töchter, als es schlafende Jungfrauen gibt, jeden dieser Schabel wollte ich mit zwei Töchtern bezahlen.

Car. Aber ich kann meine Unsprüche nicht abtreten. Ich babe Ihr Wort und Ihren Sanbichlag.

Ruck. Freundchen, bringen Gie mich nicht gur Ber-

Et. Wie ware es, Freund Hellstern, wenn du meinem Bater zu diesem Schafe verhülfest, und zugleich mir, deinem Bufenfreunde, eine unvergefliche Wohlthat erzeigtest? Du verstebest mich.

Car. Biel gefordert. Doch den Bitten der Freundschaft fann ich nicht widerstehen, bas macht mein verdammtes Dragan ber Unhanglichkeit.

Rück. Gie geben mir mein Wort guruck.

Car. Unter einer Bedingung. Ich habe eine Schwefter, in die Ihr Sohn fich verliebt hat, eine gute narrische Person, die ihn auch recht kindisch wieder liebt. Wollen Sie nun statt des Frauleins von Sturzwald mit dem Triangelfopfe Ihrem Sohne meine Schwester geben, so mag's d'rum sein, ich will mich großmuthig aufopfern.

Rück. Sat Ihre Schwester Tonfinn?

Car. Ihr Schadel gleicht gang bem meinigen.

Nück. Nun, ich will hoffen, etwas mehr Kinderliebe, und etwas weniger Mordfinn. Was soll ich machen? Die Jungfrau von Orleans laffe ich nun einmal nicht, lieber

mag er den Satan felbst heirathen, ber hat auch feinen Tonfinn.

Car. Meine Schwester sitt einsam im Wirthshause. Darf fie noch diesen Ibend Ihren Segen abholen?

Ruck. In Gottes Nahmen! die Schadel find mein!

Bomb. Und Emilie mein!

Co. Und Caroline mein!

Car. Freund Sellftern aber reift noch heute ab, benn wie könnte er Zeuge von dem Gluce feines Nebenbuhlers fein?

Rück. Reisen Sie mit Gott. (Bu Bombed.) Berr Sohn, der Handel ist geschloffen. Juchhe! die Schadel find mein! (Er rennt mit ber Rifte fort.)

Car. Bedankt euch bei mir, und merkt euch die Lehre: Ber mit Siftemen spielt, der wird felbst das Spielwerk Aller, die schlau genug find, sein Schooffind zu streicheln.

(Der Borhang fällt.)

# Blinde Liebe.

Ein Enft fpiel in brei Aufzügen.

Erfdien 1806.

#### perfonen.

Baron Qualm, ein Abenteurer.

Bengel, fein Rammerriener und Wefährte.

Emilie von Mollingen, eine reiche, junge Witme.

Malchen, ihr Rammermatchen.

Major von Drilling.

Benriette, feine Frau.

Lieutenant von Galm.

Sauptmann von Rnaul, ein Spieler.

Martfanger, ein Bucherer.

Gin Reftaurateur.

Gin Polizei=Rommiffar.

Bebiente und mehrere Spieler.

(Der Schanplat ift ein Saal in Omiliens Saufe, an ber einen Seite Emiliens, an ber anbern Seite Baron Qualms Zimmer, im hintergrunde eine Mittelthur.)

# Erfter Act.

# Erfte Scene.

Lientenant v. Salm (fommt burch bie Mittelthur, naht fich bebutfam Emiliens 3immer, laufcht einen Augenblick, geht bann unruhig auf und nieber).

nur wüßte, ob sie wirklich schliefe? ob sie vom Schrecken sich erholt? Rein Tieber — keine Krämpfe — Thor? für wen erholt sie sich? die Braut eines Undern, morgen mir auf ewig entrissen; — gleichviel. Das Gute, das Schöne, defen Bests mir versagt wird, bleibt d'rum nicht minder gut und schön; ich darf es lieben, ich muß, und werde es lieben — kann ich denn anders? — Wäre nur jener zweideutige Mensch seines Glückes würdig, vielleicht — ja, wahrhaftig auch ihn könnte ich lieben. Aber so — weg Zweisel und Grillen! heute sollt ihr mich nicht verstimmen. Ich habe meines Lebens köstlichsten Augenblick gelebt! Ich habe das schöne Weib fest in meine Urme, sest an mein Herz gedrückt! — Hätte sie es gewußt, geduldet — wie beneidenswerth wäre ich dann!

#### Bweite Scene.

#### Malchen. Lieutenant v. Salm.

Malch. Sieh da, Herr Lieutenant. Woher so früh?
Salm. Die Sorge führt mich her. Deine Herrschaft
— Die gestrige Redoute — ber Feuerlärm — ich höre, sie war in Gefahr?

Malch. Bu verbrennen eben nicht, aber wohl im Gedrange erstickt zu werden.

Salm. Hat sie sich erholt? schlief sie unruhig? schläft sie noch? hat sie bein Fieber? Ist ihr Blut in Wallung? Ihr Puls krampshaft? Was sagt der Urzt? welche Urzeneien? nimmt sie auch ordentlich ein? Du hast doch bei ihr gewacht? ist sie außer Gefahr? rede doch, unbarmherziges Mädchen.

Malch. Ja lieber Gott. Sie laffen mich ja gar nicht zu Worte kommen. Ich will Ihnen Alles erzählen, wenn Sie nicht etwa selbst auf der Redoute waren?

Salm. Ich? — nein — ich war nicht dort.

Malch. Die gnadige Frau faß am Spieltisch, gang nabe der Seitenthur, wo die enge Treppe in die enge Quergaffe führt. In einem verschloffenen Nebenzimmer brach Teuer aus. Gine Dame hatte fich umgekleidet, das Licht forglos fteben laffen, die Flamme hatte zuerft die Toilette, bann die Bettvorhänge, und endlich die Tapeten ergriffen. Gin Be-Dienter öffnet zufällig bas Zimmer. Die Flamme Schlägt ihm entgegen. Es wird Larm, man schreit Feuer! Die Saschen= Diebe vergrößern die Wefahr, Alles drangt fich plöglich nach ben Thuren, die Spieltische werden umgesturgt, meine gnadige Frau will auffpringen, fie gleitet, wird gestoßen, fallt, der strömende Saufe schiebt ihr den Tisch auf die Bruft, fie wird gequetscht, getreten, fie wird ohnmachtig. Ihr Leben war in Befahr, ware nicht in diefem Mugenblicke eine Maste im Venetianer-Mantel herbeigesprungen, vermuthlich Gott Berkules, der glücklicher Weise Luft bekommen, eine hiefige Redoute zu feben.

Unser Kammerdiener, der nicht weit davon an der Thur

gestanden, berichtet mit heiligem Schauber, nur der Teufel selbst könne unter einem so dicht verworrenen Menschenknauel so schnell aufräumen. Mit der rechten Jand ergriff und umfaßte er die Ohnmächtige, mit der linken einen Stuhl, mit dem er den ganzen Hausen, ohne Varmherzigkeit vor sich her schob, was nicht weichen wollte, niederrannte, in einem Augenblicke die Treppe erreichte, und hier versor ihn der Kammerdiener aus den Augen. In einem Fiacre brachte er die gnädige Frau nach Hause. Sie war noch immer bewußtlos. Ich bat um seinen Namen, aber der stumme Mitter verschwand, ohne mir auch nur eine Sylbe zu antworten.

Salm. Du haft ihn nicht erfannt?

Malch. Wie follt' ich unter der Maske? auch war ich ju beschäftigt mit meiner ohnmächtigen Herrschaft.

Salm. Beiter, weiter.

Malch. Je nun, ich tieb fie mit Eau de Cologne, fie fam ju fich, nahm Krebsaugen -

Calm. Wie? fein Urst wurde gerufen?

Malch. Gie verbot es.

Salm. Und du gehorchtest? Malchen! schämst du dich nicht? eine solche Frau! ein solcher Engel; hilflos ohne Urzt mit ein paar Arebsaugen —

Malch. Aber ber Engel befindet fich vollfommen wohl, hat vortrefflich geschlafen, sigt an der Toilette, und wird Ihnen selbst im himmelsglanze erscheinen, wenn Sie nach einer halben Stunde sich wieder her bemuhen wollen.

Salm. Wirklich? gefund? gar feine üble Folgen?

Malch. Reine andere als eine brennende -

Salm. Bas? um's Simmels willen ? was?

Malch. Gine bren nende Neubegier zu erfahren, wer

der unbekannte Ritter gewesen, der fich um ihretwillen in Leibes- und Lebensgefahr gestürzt.

Salm. Sie will ihm wohl?

Malch. Gehr natürlich.

Calm. Was fagt fie von ihm?

Malch. Daß ihr heißer Wunsch sei, ihm perfonlich ihre Dankbarkeit zu beweisen.

Salm. Dankbarkeit — freilich was darf er mehr fordern ?

Malch. Geine schöne That kann fie nicht belohnen, aber seinen Verluft möchte fie ihm wenigftens erseten.

Calm. Welchen Berluft?

Malch. Das Feuer wurde gleich gelöscht, die Masken sammelten sich wieder, auch unser Kammerdiener war noch zugegen, als der Unbekannte zurück kehrte, und den Polizeitienern erklärte, ihm sei im Gedränge seine goldene Uhr gestohlen worden.

Salm. Erfuhr der Kammerdiener auf diese Weise seinen namen?

Malch. Der Efel hat nicht darnach gefragt.

Salm. Der Unbefannte war ein Narr, daß er nach einem folchen Glücke feine Uhr noch vermiffen konnte. Er hatte beffer gethan, zu schweigen.

Malch. Ja wenn er verliebt wäre. Und auch dann noch möchte er seine Uhr wohl brauchen, um die Rendez-vous nicht zu verfäumen.

Salm. In einer halben Stunde, fagft bu, wird beine Berrichaft fichtbar fein?

Malch. Ungefähr. Die Glocke hat neun gefchlagen, ift's nicht fo?

Talm. Ich glaube, ich habe meine Uhr nicht bei mir. Uuf Wiedersehen, liebes Malchen. Im nächsten Kaffeehause will ich von dieser langweiligen halben Stunde die Minuten zählen. (Er geht und fehrt um.) Sage mir doch, ist es denn gewiß, daß morgen schon —

Malch. Was denn?

Salm. Bofes Madchen! als ob bu mich nicht verstundeft. Malch. Daß morgen die Verheirathung gefeiert wird? Salm. Run freilich.

Malch. Uch ja! leider ift es nur zu gewiß. Der Herr Baron muß ihr ein Zaubertränkehen beigebracht haben, benn von allen seinen Streichen glaubt sie kein Wort. Vitten und Warnungen sind vergebens, und ich weiß doch gewiß, daß dieser Herr Baron —

Salm. Halt, Madchen! weißt du nicht, daß ich sein Mebenbuhler bin? ein unglücklicher Nebenbuhler, ber im Stande ware, ohne Beweis alles Bose von ihm zu glauben. Um so mehr muß ich gegen mich selbst auf der hut sein. (Ab.)

### Dritte Scene.

#### Malchen (allein).

Ein braver Mensch! Er schenkt mir nichts, er verspricht mir nichts, und doch muß ich ihn lieber haben als den Herrn Baron, der mir auch nichts schenkt, aber viel verspricht. Es ist doch ein seltsames Ding um den verzweiselten Staar, mit dem die Liebe geboren wird. In der Jugend ist er gar nicht zu operiren, und der Patient will das auch nicht. Wächst aber die Liebe erst ein wenig heran, so fällt der Staar selbst wie Schuppen von den Augen. Meine arme gnädige Frau, sie wird es bald genug erfahren. Ich habe

das Meinige gethan und thue es noch. Gleich auf der Stelle will ich ihr erzählen, wie zärtlich der Herr Lieutenant um sie besorgt war, indessen der Herr Bräutigam da gegenüber noch fest schläft. (Will fort.)

# Vierte Scene.

Qualm (tritt gahnend aus feinem Zimmer). He! Malchen!

Malch. Sieh da, Herr Baron, haben Sie endlich den Urmen des Morpheus fich entwunden?

Qualm. Um in beine Urme gu finken.

Malch. Bemuhen Gie fich nicht. Ihr Gahnen möchte mich anstecken.

Qualm. Ift Emilie aufgestanden?

Malch. Ja, so eben.

Qualm. Go will ich ihr einen guten Morgen fagen.

Malch. Halt! fie ist noch im tiefsten Negligé.

Qualm. Was thut das?

Malch. Es ist wider den Wohlstand.

Qualm. Marrchen, ich bin ja der Brautigam, morgen ift die Hochzeit.

Malch. Gleichviel. Ich habe keine Ordre Gie hinein zu laffen.

Qualm. Deine schöne Gebieterin wird doch feine Melufine fein?

Malch. Wer weiß.

Sualm. Es ware ein verdammter Streich, wenn ich fo den Morgen nach der Hochzeit —

Mald. Je nun, Berr Baron, wenn fie etwa bie Campe ergreift, wie Pfnche, fo findet fie auch feinen Umor.

Qualm. Du Schelm! aber boch einen seiner Lieblinge?

Malch. (fibst ihn zurud). Nehmen Sie sich in Acht, die Lieblinge fallen zuweilen in Ungnade! und wenn Sie auch nicht wie Effer den Kopf dabei verlieren, so könnten Sie doch leicht um ein gestohl'nes Herz kommen. (Ab.)

# Fünfte Scene.

Qualm (allein).

Trallalera! - es taugt ben Teufel nicht, wenn bie Kammerjungfern mit ihren Damen erzogen werden. Das gibt nafeweife Befchöpfe; bas Madchen muß mir aus dem Saufe, gleich nach der Sochzeit, es fei benn, daß fie fich bequemte, die Bahl meiner Schülerinnen zu vermehren. -Be! Frang! bring' mir ben Thee hieher! (Gin Bebienter fest ben Theetisch.) Es war ein gescheiter Einfall, daß ich mich von den verdammten Eleinen Bekanntichaften mit fremden Zafchen lodrif, um mich gang in die Urme ber fpielenden Fortung ju werfen. Zwar ift nicht zu leugnen, daß man bei jenen weit mehr Talente entwickeln fann, aber bas Gpiel ist nun einmal vom alten Udel, schon die Deutschen in ihren Wäldern haben rafend gefvielt, darum bedarf auch ein berühmter Spieler keiner Uhnenprobe, er gilt überall fur Baron, Graf, oder wozu er sonst Lust hat, sich zu stempeln. Der pfiffigste Taschendieb wird von dem vedantischen Richter um einer goldenen Uhr willen gehangen, ein Spieler aber, den schikaniren die Befege nicht, denn Alles, mas in's Große getrieben wird, vom Throne bis zur Farobank, schwingt fich hoch über fie hinauf. (Er fest fich jum Theetisch.) Es ift auch fehr billig, daß der Staat die Svieler ichust, denn die

Farobank ist eine treffliche Erziehungsanstalt für junge Leute. Da lernen sie Gewandtheit, da sehen sie den Kampf der Leidenschaften, da erwerben sie Temuth im Glücke, Gebuld im Unglücke, da werden sie von Zerstreuungen zurück gehalten, werden angewiesen, mit Veharrlichkeit ihre Kräfte einem Gegenstande zu widmen; kurz das Spiel ist die beste Schule für Jünglinge, und ein tüchtiger Vankier ist ein wahrer Pestalozzi.

# Sedifte Scene. Bengel und Qualm.

Beng. Ei, ei, schon aufgestanden? und wohl gar schon angekleidet?

Qualm. Morgenftunde hat Gold im Munde, ich mache vernünftige Betrachtungen.

Beng. Dann haft du gewiß fein Geld mehr. (Er fest fich jum Theetisch und schenkt fich ein.)

Qualm. Före, Brüderchen, ben Thee gönne ich bir von Berzen, und meinetwegen magst bu ihn auch sigend trinken, aber nur nicht hier im Saale. Wenn und Jemand überraschte, wie leicht könnte man aus dieser Vertraulichkeit Urgwohn schöpfen.

Beng. Meinethalben. Ich bin es mude deinen Kammer- diener zu fpielen.

Qualm. Nur noch bis morgen. Morgen ift Sochzeit, bann theilen wir die reiche Mitgift.

Beng. Was wird benn übrig bleiben? Du haft ja mehr Schulden als Haare auf dem Kopfe. Du verschwendest wie ein Gimpel, der einen oftindischen Gouverneur beerbt hat.

Qualm. Gei ohne Sorgen. Die reiche Witwe kann jebes Saar mit einer Goldstange lofen.

Beng. Noch gestern auf der Redoute hast du gespielt wie ein Pinsel! Ich mag gar nicht fragen wie viel du versoren hast?

Qualm. Biel! Sol mich der Teufel! fehr viel!

Beng. Deine Uhr mit Brillanten befest -

Qualm. Die hat der verdammte Treffbube auf feinem Gewiffen.

Beng. Während ich in aller Stille fammle, mit Dofen und Uhren vorlieb nehme, verschleuderft du Goldborfen.

Qualm. Saft du geftern gute Ernte gehabt?

Beng. Ich bin zufrieden.

Qualm. Auch ich wurde alles zuruckgewonnen haben, wenn der verdammte Teuerlarm nicht dazwischen gekommen mare.

Beng. Wenn nur nicht noch folch ein Feuerlarm zwiichen beine Sochzeit kömmt. Wie leicht kann Jemand ber ichen wichen Witwe ein Wörtchen in's Ohr flüftern.

Qualm. Gei ohne Gorgen, das versteh' ich beffer. Ein verliebtes Weib glaubt alles, nur nicht Boses vom Ge-liebten.

Beng. I nun, vor gewöhnlichen Ohrenblafern ift mir auch nicht bange, wenn fich nur feine richterliche Perücken dazwischen schieben. Denn die Herren kommen immer gleich mit schwarz auf weiß. Mein Nath war immer der klügste. Nach der verdammten Banko-Noten-Geschichte —

Qualm. Pft!

Beng. Satten wir bem beutschen Baterlande auf eine Beit lang ben Rucken fehren follen. Du weißt, in Deutsch-

land wird in ein paar Jahren alles vergeffen; nur Unfangs fperrt ein jeder das Maul auf.

Qualm. Vor gerichtlichen Requisitionen sind wir ganz sicher. Der Schauplatz unserer Thaten ist zu entfernt. Dank sei es der deutschen Reichsverfassung! ein Dutend souverainer Länderchen liegen dazwischen. Sollte aber hier und da ein Reisender uns erkennen, so hat dies auch nichts zu bebeuten. Emilie hängt zu fest an mir, ich wollte es keinem rathen, mich bei ihr zu verkleinern.

Beng. So sei boch wenigstens in beinen verdammten Liebesgeschichten behutsam, bis nach der Hochzeit, denn, kame sie hinter die, so möchte sie doch wohl keinen Spaß verstehen.

Qualm. Du haft Recht. Ich gebe auch schon seit acht Tagen nicht mehr zu ber kleinen Pugmacherin — St! ich höre kommen, geschwind stehe auf.

Beng. (fteht auf).

# Siebente Scene. Lieutenant v. Salm. Die Borigen.

Salm (fingt). Sa! ich bitte um Verzeihung, Berr Baron, ich wußte nicht, daß dieser Saal Ihnen jum Kabinet dient.

Qualm. Es ift hier so luftig, und ich erwarte meine Braut jum Frühftück, aber Sie, Berr Lieutenant, find ftets willkommen. — Er kann nur gehen, Bengel. Bergeff' Er aber nicht den armen Abgebrannten und bringe Er mir auch Nachricht von der blinden Witwe.

Beng. Gehr wohl, Berr Baron. (216.) Qualm. Wollen Gie fich fegen, Berr Lieutenant?

Salm. Ich banke.

Qualm. Befehlen Gie eine Taffe Thee?

Salm. Ich banke.

Qualm. Es ift heute ein verdammt falter Tag.

Salm. O ja.

Dualm. Baren Gie gestern auf der Redoute?

Galm. Mein.

Qualm. Ich auch nicht. Ich bin bes wuften Jugendslebens fatt und mude, und freue mich auf die stille Sauslichkeit in ben Urmen meiner Emilie.

Salm. Finden Sie wirklich Geschmad an Häuslichkeit? Qualm. Die ist das einzige wahre Glück auf Erden! Balle, Schauspiele, Uffembleen, wie ermüdend, wie lang-weilig! aber täglich in seinem eigenen Hause ein regelmäßiges Spiel, höchstens bis Mitternacht, bei dem die Frau vom Hause selbst die Honneurs macht, und durch ihre Gegenwart jede Unsittlichkeit verscheucht —

Salm. Das nennen Gie Bauslichkeit?

Qualm. Was kann stiller und einförmiger sein, als ein solches Leben? Spielend, an der Seite des spielenden Gatten, verrinnt das Dasein nach und nach wie eine Taille; jedes Blatt bezeichnet einen Gewinn, jede angelegte Marke eine genoffene Minute. So verstreicht der Winter. Im Sommer besucht man die Baber, trinkt übelschmeckendes Wasser, macht sich ein halbes Stündchen Bewegung, und ruht dann spielend aus. So bandigt man den Ehrgeiz, so gewöhnt man sich an eine noble Verachtung des Geldes, so entgeht man den Schwelgereien des Körpers, der Ueberspannung des Geistes — o, Sie glauben nicht, Herr Lieutenant, wie viel Segen die Hauslichkeit verbreitet.

Salm. Ich hatte bis jest einen andern Begriff bavon.

Qualm. Sie sollen diese Menschenbeglückerin in der Rabe kennen lernen. Ich weiß, Sie schätzen meine Braut hoch -

Calm. Allerdings, fehr hoch.

Qualm. So werde ich Sie mit Vergnügen unter meine Sausfreunde gablen.

Salm. Gehr verbunden.

#### Ad te Scene. Emilie. Die Vorigen.

Emil. Guten Morgen, meine Berren.

Qualm (füßt ihr gartlich bie Sand). Meine Emilie!

Calm (verneigt fich ehrerbietig).

Emil. Haben Sie ichon von meinem Abenteuer gehört? Fast hatten Sie meine Ufche in eine Urne sammeln muffen.

Qualm. 3ch bebe bei dem ichrecklichen Gebanten!

Emil. Die fconfte Nadel aus meinem Schmucke gabe ich barum, meinen edelmuthigen Retter fennen gu lernen.

Qualm. Burde er fein Gluck verdienen, wenn er im Stande mare damit zu prablen?

Salm. Gehr mahr.

Gmil. Ich habe Gie nicht auf der Redoute gefehen, Berr Lieutenant.

Calm. Rein, ich mar nicht bort.

Emil. Gie auch nicht, Berr Baron?

Qualm (mit verstellter Berwirrung). Ich? nein — ich wollte hingehen — aber ich hatte mich in eine Lecture vertieft —

Emil. Warum so verwirrt? Fast muß ich auf den Verdacht gerathen, daß Sie mir nur bas Vergnügen rauben wollen, dankbar zu fein. Qualm. Ich, schone Emilie? — o nein — in ber That — ich beneide Ihren glücklichen Retter, doch sein Verdienst darf ich mir nicht anmagen.

Emil. Was meinen Sie, Herr Lieutenant, kann ich wohl von einem Undern, als von meinem Bräutigam ein solches Wagestück vermuthen?

Salm. Ich wurde jeden bedauern, den Ihre Vorzuge zu einer folchen Sandlung nicht begeiftern konnten.

Qualm. Da horen Sie es, liebe Emilie, wer Sie in Wefahr fieht, ber wagt gern fein Leben.

Emil. Was ber galante Fre und mich überreden will, glaube ich boch nur dem Munde des Geliebten.

Salm (feufzenb). Des Geliebten! Sie haben Recht, gnåbige Frau, dem glaubt man Alles und gern. Ich kam, mich von Ihrem Wohlbefinden zu überzeugen, ich sehe mit Vergnügen, daß selbst der Schrecken Ihre Reize verschönert hat, und beurlaube mich zufrieden.

Emil. Ihre Besorgnif verrath mir den aufrichtigen Freund. Ich hoffe Sie bald wieder zu feh'n, wenigstens Morgen an meinem Jochzeittage.

Salm. Morgen - verzeihen Gie, gnadige Frau - morgen muß ich auf die Wache gieben. (Er verbeugt fich und geht.)

## Mennte Scene.

Emilie und Qualm.

Qualm. Der arme Menfch! er ift entjeglich verliebt in Sie.

Emil. Zie schorzen, der ist viel zu kalt und förmlich. Qualm. Hoffnungelos birgt er die Flamme unter der Asche.

XX.

Emil. Richt boch, lieber Karl. Gie wollen mich nur durch diese Wendung von meinem Argwohn ablocken.

Qualm. Urgwohn? welchen?

Emil. D, gestehen Gie nur, Gie waren geftern auf ber Reboute.

Qualm. Wie kommen Gie gu ber Bermuthung?

Emil. Man will Gie gesehen haben.

Qualm. Masten werden leicht verwechselt.

Emil. Gie waren mein Retter.

Qualm. Die gern möchte ich biefes Glud's mich ruhmen.

Emil. Das ift eben was Gie nicht wollen, und das ift allerdings recht hubsch von Ihnen; aber Gie haben sich boch verrathen.

Qualm. Wodurch?

Emil. Gang ohnmächtig trugen Sie mich in den Wagen, doch nur halb ohnmächtig war ich noch, als wir vor meiner Jausthur ankamen, und es hat mir wohl nicht blos geträumt, daß der Mann, der mich den Händen meiner Kammerjungfer überlieferte, mich zuvor recht innig an sein Jerz drückte.

Qualm. Wirklich?

Emil. Das konnten doch nur Gie?

Qualm. Bie, wenn ber Lieutenant Galm -

Gmil. D, nicht doch, leugnen Gie nur nicht langer, fonft stelle ich Gie auf eine entscheidende Probe.

Qualm. Die muß ich erwarten.

Emil. Gagen Gie mir boch, wie fpat ift es?

Qualm. Wie fpar? ungefähr neun Uhr.

Emil. Ich will aber nichts Ungefähres, ich will bie Minute wiffen. Zeigen Sie mir Ihre Uhr.

Qualm. Meine Uhr? sie liegt im Schlafzimmer. Emil. So bolen Sie sie.

Qualm (bei Geite). Wie Teufel hat fie erfahren? der vers dammte Treffbube!

Emil. Da sehen Sie, lieber Karl, baß Ihre Verstellung überflüffig ist. Ich habe sogleich erfahren, baß im Gedränge meinem Netter seine Uhr gestohlen worden. Die Ihrige ist fort, und folglich —

Qualm (bei Seite). Bravo! (Laut.) Nun ja — ich fehe wohl — Ihnen kann man nichts verbeimlichen.

Emil. Guter Karl! Sie wagten Ihr Leben um mich. Qualm. D, hatte ich taufend Leben! fur Ihre Rettung —

Emil. Ich erkenne Ihre Liebe, und hoffe bald als Gattin durch unbegrenzte Zärtlichkeit mich Ihrer werth zu machen. Für jest aber muffen Sie mir wenigstens erlauben, Ihren Verluft zu ersegen. Nehmen Sie diese Uhr von mir. Ich weiß wohl, daß sie minder kostbar ift, als die Ihrige war, doch meine dankbare Liebe soll ihr einigen Werth leihen.

Qualm (nimmt bie uhr). Emilie! foll ich denn das Glück, Ihr Netter gewosen zu sein, nicht einmal durch den Verluft einer elenden Uhr erkaufen?

# Behnte Scene,

Gin Meftaurateur. Die Vorigen.

Reft. Der herr Baron halten zu Gnaden — Bualm. Ah! mein theurer Freund! wie komme ich zu der Ehre und dem Vergnügen, Sie bei mir zu sehen? (Leife.) Tausend Schwerenoth! was wollen Sie hier?

Reft. Ich bringe den kleinen Auffat -

Qualm. Ja, mein lieber Freund, zu gelehrten Unterfuchungen habe ich jest keine Zeit. (Leife.) Geh'n Sie doch zum Teufel!

Reft. Ich werde mich sogleich entfernen, wenn ich zuvor ben Inhalt —

Qualm. Da steckt es ja eben, mein vortrefflicher Freund; ich weiß recht gut, daß der Inhalt Ihrer Abhandlung sehr interessant, sehr reichhaltig ist, aber ein Bräutigam, den Tag vor der Hochzeit, hat keinen Sinn dafür. (Leife.) Packen Sie sich doch fort.

Reft. Wenn mir die Bezahlung -

Quaim. Ich, wer konnte die verlornen Augenblicke be-

Reft. Champagner, Burgunder, feine Weine -

Qualm. Damit bachten Sie mir die versornen Minuten bei meiner Geliebten abzukaufen? Da hört man boch gleich, daß der Gerr ein Gelehrter ift.

Deft. Ei mas, ich bin fein Gelehrter -

Qualm. Wogu bie übertriebene Befcheibenheit? Liebe Emilie, ich habe die Ehre Ihnen den Berrn Professor Buchsbaum vorzustellen, bei dem ich wöchentlich zweimal ein Collegium über die Naturgeschichte höre.

Reft. Der große Stör allein koftet mich -

Qualm. Haben Sie seine stachlichten Schilde unterfucht? Balten Sie ihn wirklich für einen Raubfisch, ob er gleich gahnlos ift?

Reft. Der Gebr und die Truffeln -

Anglm. Ja, es ift doch merkwürdig, daß fie ohne Stiel, ohne Burgel, ohne Samen, im Schooß der Erde fich bilden. (Bu Emitien.) Der Herr Professor hat darüber recht

intereffante Abhandlungen geschrieben, und Untersuchungen veranstaltet.

Reft. Der Stör, die Truffeln, und die bohmischen Fa-

Qualm. Die Fasane? nicht wahr, da hab' ich Recht? Mingrelien und Georgien ist ihr Vaterland? da leben sie wild, das muß ich besser wissen. Ja, ja, mein werther Herr Professor, Sie sind ein großer Naturforscher, aber ich bin ein guter Jäger.

Emil. (wendet fich zum Theetisch). Die Unterredung der Herren ift mir zu gelehrt. (Sie schenkt fich ein.)

Qualm (macht tem Reftaurateur Zeichen, tag er geben foll).

Reft. (halb leife). Aber jum Benfer -

Qualm. (leife). Aber jum Teufel! merten Gie denn nicht, daß Gie das Maul halten follen?

Reft. (halb leife). Rein, ich thue es nicht! ich bin schon vier Wochen gelaufen.

Qualm. Ja, man fange nur an mit Gelehrten zu difputiren, die find hartnäckig, wenn fie einmal eine Hppothese vertheidigen. (Leife, indem er ihm die oben empfangene Uhr zufleckt.) Da nehmen Sie diese Uhr und packen Sie sich fort. (Lant.) Aber wie gesagt, mein theuerster Herr Professor, heute bin ich nicht aufgelegt dazu, heute verschonen Sie mich.

Reft. (nach ber Uhr in seiner Sand schielend). Mun, nun, ich bin schon zufrieden. Wenn der Gerr Baron kunftige Woche mich beehren wollen, ich bekomme vortreffliche Hummer.

Qualm. Uha! vermuthlich um in Ihrem Kabinet interenfante Vergleichungen anzustellen zwischen der Landkrabbe, dem Bernhardkrebs und dem Seeschneckenkrebs? Ich brenne in der That vor Begierde, Ihre Demonstrationen über die-

fen Punkt zu hören, aber ich will nichts versprechen, denn nur meiner Gattin ist kunftig jede Stunde gewidmet.

Emil. Ich werde Gie mit Vergnügen zu dem Herrn begleiten.

Reft. Wenn die gnabige Frau mir die hohe Ehre erzeigen wollten — ich habe auch Zimmer, die für geschloffene Gesellschaften eingerichtet find.

Qualm. Freilich, die öffentlichen Vorlesungen barf eine Dame ja nicht besuchen. Nun auf Wiedersehen, mein ge-ehrter Freund.

Rest. Habe die Ehre mich unterthänigst zu empfehlen. Die Uhr werde ich also -

Qualm. Ja die Stunde können wir Ihnen fur's Erste noch nicht bestimmen. (Leife.) Geh'n Sie doch zum Teufel. (Laut.) Umarmen Sie mich, Herr Professor.

Reft. O allzuviel Ehre.

Qualm (indem er ihn umarmt). Wenn Gie nicht gleich geh'n, fo laffe ich Sie die Treppe hinunter werfen.

Reft. Bitte fich gar nicht zu inkommodiren.

Qualm. Wenn Sie das Beleite mit fich nehmen wollen -

Reft. Dhne alles Geleite, gang unterthänigster — (216.)

Emil. Wie fehr freue ich mich darauf, in Ihrer Gefellschaft Kenntniffe zu erwerben. Ein geliebter Lehrer findet ftets lernbegierige Schüler.

Qualm. Aber eine schone angebetete Schulerin kann nur gar zu leicht den Lehrer Alles, was er weiß, vergeffen machen.

Emil. Schmeichter!

# Eilfte Scene.

Marksauger. Vorige.

Marks. Der Berr Baron werden mir's nicht übel nehmen, daß ich so unangemeldet hereintrete; ich kann unmöglich länger warten.

Qualm. Uch, find Sie es, mein ehrlicher Freund? Liebe Emilie, ich ftelle Ihnen hier den Berrn Markfauger vor, einen der redlichften, gefühlvollsten Manner.

Martf. Bu dero Befehl. Aber das Bechfelchen -

Qualm. Punktlich ift er in Geschaften, das muß man ihm laffen. Ich pflege meine Gelber bei ihm zu disponiren, und zu jeder Stunde bei Tag und Nacht darf ich auf ihn gahlen.

Marti. D ja, aber das Wechselchen -

Qualm. Und seine Menschenliebe — ift unbegrenzt. Ich weiß Beispiele, wo er Leuten, die ihn nicht bezahlen konnten, noch obenein freie Wohnung und Kost verschafft hat.

Marfi. D ja, und wenn ber Gerr Baron nicht heute noch -

Qualm. Mein, heute brauche ich kein Geld, mein lieber Marksauger. Ich lebe hier so still, so eingezogen, verzehre wenig —

Markf. Das gilt mir gleich, wenn ich nur mein Gelb — Qualm. Da hören Sie es, aufdringen will er mir fein Geld. Sie hören ja, lieber Freund, baß ich heute nichts

von Ihnen brauche.

Marks. Aber ich -

Qualm. Und daß ich Ihnen folglich die koftbare Zeit nicht rauben will. Leben Sie wohl, mein bester Herr Markfauger. (Schiebt ihn nach ber Thur.) Brugen Sie Ihre liebe junge Frau, und auch Ihren tauben Schwiegerpapa. Was

macht der ehrliche Alte? fpielt er immer noch so gern Triktrat?

Markf. Hol' mich ber Teufel, Herr Baron, ich gefe nicht eher aus bem Zimmer, bis Gie mir bas Wechselschen ba —

Gmil. Lieber Karl, es scheint, der Mann hat eine For= berung an Sie.

Qualm. Eine Forderung? ach ja, nun befinne ich mich. (Leife zu Emilien.) Er sammelt Subscribenten zu Luthers Denkmahl, ich habe mich mit hundert Dukaten unterschrieben. (Laut.) Richtig, richtig. Ja, mein lieber Freund, muß denn das gerade heute sein?

Marks. Heute; der Termin -

Qualm. Im! die Wahrheit zu gestehen, ba fommen Gie mir doch ein wenig ungelegen. Wenn es eine gewöhnliche Schuldforderung mare, fo murde ich Sie ohne Bedenfen abweisen, (gegen Emilien gefehrt) aber felche Ehrenschuld ju Luthers Denkmal - Stellen Gie fich vor, liebe Emilie, mas mir gestern für ein verdammter Streich vaffirt. 3ch erwarte den Pachter von meinen Gütern in Franken - eine ehrliche Saut, aber etwas dumm - er foll mir funftaufend Thaler bringen, und warum bringt er fie nicht? weil es ihm gefährlich schien, auf dem Postwagen einen so großen Gact mit Gilbergeld bei fich ju führen. Ille ob er es nicht hatte in Gold umfegen konnen! Ein kleiner Verluft an Ugio ware freilich dabei gewesen, aber doch immer beffer, als mich in Die Verlegenheit feten, wegen lumpiger hundert Dukaten auf der Subscribenten - Lifte zu Luthers Denkmal unter ben Reftanten zu bleiben.

Emil. Warum befehlen Gie nicht über meine Caffe?

Qualm. Bewahre ber himmel!

Emil. Gine folche Kleinigfeit? -

Qualm. Lieber wollte ich zu hundert Prozent borgen.

Emil. Das würde ich fehr übel nehmen. Kurz und gut, hier ift meine Borfe. Ich verlange, daß Sie ihren Subferiptionsschein auf der Stelle einlösen. Der Beutel enthält noch einmal so viel als Sie brauchen, und ich mache mir ein Bergnügen daraus, gleichfalls zu Luthers Denkmal mein Scherflein beizutragen.

Qualm. Himmlische Geele! wenn es nicht fo fuß ware, Ihr Schuldner zu sein — Hier, Herr Marksauger, ist das Geld. (Leife.) In einer Stunde hole ich den Ueberschuß ab.

Markf. Unterthäniger Diener! hier ift das Wechselschen. Wenn der herr Baron oder die gnädige Frau in Zustunft meine geringen Dienste —

Qualm (ihn hinaus fomplimentirent). Schon gut, schon gut. (Leife.) Geb'n Sie zum Teufel! (Laut.) Gott behüte Sie, lieber herr Marksauger.

Martf. (216).

# Bwölfte Scene.

Emilie und ber Baron.

Qualm. Den Mann, liebe Emilie, muffen Gie naber fennen lernen.

Emil. Gein Heußeres verspricht wenig.

Qualm. Aber sein Berg, sein vortreffliches Berg, ein suffer Kern in rauher Schale. Schon lange bediente ich mich seiner, um kleine Wohlthaten im Verborgenen — verzeihen Sie, ich hatte davon nicht sprechen sollen, es ift mir so entschlüpft.

Emil. Warum wollten Gie mir biefen Bug Ihres edlen Bergens verhehlen?

Qualm. Wohlthaten verlieren allen Werth, wenn man bamit prunkt.

Emil. Thaten Gie bas? Rur die Gelegenheit — O gonnen Gie mir die Freude zu sehen, wie bei jedem kleinen Unlaffe Ihr edler Charakter sich immer mehr entfaltet.

Snalm. Wohl mir, daß Gie mich mit Augen der Liebe betrachten.

## Dreizehnte Scene. Sauptmann Knaul. Die Vorigen.

Knaul. Guten Morgen, Brüderchen. Ich, meine schöne Dame! ich fuffe Ihnen die Fußspißen. Sapperment, Barönchen, ist das deine Braut? Du verfluchter Glückshund, so stelle mich doch vor. Hol' mich der Teufel, ein superbes Feenkindchen.

Qualm (verlegen). Liebe Emilie, der Sauptmann von Knaul, ein alter Freund.

Knanl. Ja, meine gnädigste Guldgöttin, wir kennen uns schon seit zehn Jahren, find oft nach allen vier Winden auseinander gestoben, haben uns aber immer wieder zusammen gefunden. Einerlei Geschmack, einerlei Beschäftigung —

Qualm. Er meint den Geschmack an den Wiffenschaften.

Anaul. Tag für Tag, Abend für Abend -

Qualm. Wir lefen zusammen, wir disputiren in Ge-fellschaft einiger Freunde.

Rnaul. Ich fomme Dich abzuholen, wir erwarten Dich schon seit einer Stunde.

Emil. Go frub?

Qualm. Des Morgens ift der Geift am hellften.

Anaul. Er ift und noch von vorgestern Revange schuldig. Emil. Revange?

Qualm. Ja, vorgestern trieb ich sie ein wenig in die Enge, es war gerade eine Materie, über die ich lange und reiflich nachgedacht hatte.

Gmil. (ju bem Sauptmann). Bas wird in Ihrer heutigen Sigung vorkommen?

Knaul. Schwarz und roth, gnadige Frau, schwarz und roth.

Qualm. Aha! eine wichtige Materie, Entstehung ber Farben, Brechung ber Lichtstrahlen. Berzeihen Gie, liebe Emilie, ich muß mich auf ein Stundchen beurlauben.

Emil. O thun Sie sich keinen Zwang an. Zu Mittag erwarte ich Sie.

Qualm. Berr Bruder, ich bin bereit.

Rnaul. Meine schöne gnadige Frau, ich hab' es zwar verschworen, jemals wieder auf die Dame zu trauen, aber heute —

Qualm. Mein Freund ift ein Sageftolg, bas ichon e Gefchlecht hat ihm ein wenig arg mitgefpielt.

Anaul. Ja, beute bin ich capable, Ihnen ju Ehren -

Qualm. Komm nur, Berr Bruder, du machft mich eifersuchtig. Auf Wiedersehen, schone Emilie.

Rnaul. Berdammter Bludshund! hol' mich der Teu-fel! (Beibe ab.)

### Vierzehnte Scene.

Emilie (allein, hernach ein) Bedienter.

Emil. Immer theurer wird mir ber edle junge Mann, wie

fehrer sich vor allen feinen Bekannten auszeichnet. Bergebens haben Jene, gleich ihm, ben Wiffenschaften gehuldigt, ihre Sitten sind badurch nicht abgeschliffen worden. Nur ihn hat ber vertraute Umgang mit den Musen so liebenswürdig gebilbet.

Gin Bedienter (tritt herein). Gine fremde Dame, bie eben aus dem Reisewagen steigt, will Guer Inaden aufwarten.

Emil. Gubre fie berein.

Bedient. (216).

Emil. Eine fremde Dame? wer mag die fein?

### Fünfzehnte Scene. Henviette. Emilie.

Sour. Meine gute Emilie.

Emil. Henriette! ift's möglich! meine Jugendfreundin! welche Erscheinung! welch ein suffer Traum! (Umarmen fich bertlich.)

Senr. Funf Jahre find verfloffen, feit dem wir und nicht faben.

Emil. Us wir an einem Tage die Pension verließen, und dich der Wagen nach Often, mich nach Westen trug, da gaben wir uns wohl das Wort, daß eine Entsernung von zwanzig Meilen uns nicht hindern solle, wenigstens jährlich einmal uns zu besuchen.

Sent. Uber du murdeft ja gleich an einen alten gramlichen Mann geschmiedet.

Emil. Und dich hielt der frankliche Bater guruck.

Senr. Zwar dein Podagrift that dir den Gefallen, recht bald in's Paradies zu hinken, aber neue Teffeln haben dich umschlungen.

Emil. Wir haben einander nichts vorzuwerfen. Wie oft, seit deines Baters Tode, bat ich um deinen Besuch, aber bald waren es Liebschaften, von denen man sich nicht losreisen konnte, bald gar eine Heirath, deren Flitter-woch en sich zu Flitterjahren ausdehnten.

Senv. Dem Simmel fei Dank, ich bin fehr glücklich verheirathet; auf daß aber meine schönen heitern Tage nicht durch das Elend einer geliebten Freundin getrübt werden möchten, verließ ich mein Kind in der Wiege, und eilte hieher.

Emil. Bon wem fprichft du?

Sent. Bon dir, die ich zu retten fomme.

Emil. Bu retten? das klingt fehr tragifch.

Senr. Du taumelft an einem Abgrund; der Baron, dem du in die Arme dich werfen willst, ist ein Spieler von Prosession.

Emil. Berleumbung!

Senr. Ein Betrüger von geringer Berkunft.

Emil. Lügenhaftes Befchwät.

Senr. Ein gewiffenlofer, der Talent und Geftalt mifibraucht, um unichulbige Madden zu verführen.

Emil. Benriette! ich verbitte mir -

Senr. Alles foll dir bewiesen werden, klar wie ber Tag. Wiffe benn, daß ich selbst vor der Bekanntschaft mit meinem Manne seinen Schlingen kaum entgangen bin. Und nicht mich allein, auch meine Cousine hatte er zu gleicher Zeit bethört, uns beiden Liebe geheuchelt, jeder Hand und Herz geboten. Wir waren eifersüchtig auf einander, aber jeder wußte er heimlich vorzuspiegeln, nur sie sei die Geliebte.

Emil. Ein Beweis, daß er feine von euch liebte. Warum waret ihr auch fo leichtgläubig.

Senr. Die Frage möge bein eigenes Berg beantworten. Ein schlechter Streich rettete uns beide noch zu rechter Zeit. Falsche Bankonoten wurden entdeckt; er, in die Untersuchung verwickelt, entfloh bei Racht und Nebel, und wir hörten lange nichts von unserm Baron Blachfeld.

Emil. Blachfeld? fo heißt er ja nicht.

Senr. Go hieß er aber bei uns, hier hat er fich wieder einen andern Namen gegeben.

Emil. (empfintlich und spöttisch). Darf man fragen, woher du das alles weißt?

Sene. Ein reifender Raufmann aus unferer Stadt wollte ihn hier erkannt haben. Ich erschrack als ich hörte, der nämliche Baron Qualm, von dem du mir so viel Gutes schriebst, sei unser Blachfeld. Ich schrieb sogleich an meinen Better, ben Lieutenant Salm, der ihm nachspürte und deffen Berichte alles außer Zweifel setzen.

Emil. Ein allerliebstes Gewebe. Verdante es meiner Freundschaft, daß ich bich so ruhig angehört habe. Dech mich wankend zu machen, wird bir nicht gelingen. Nimm mir's nicht übel, das Zeugniß einer verschmähten Geliebten und eines unglücklichen Liebhabers — benn du sollst wiffen, daß dein Vetter mir die Cour macht.

Sent. Ich weiß es, er liebt bich unaussprechlich, und ba wurdest sehr wohl thun, fein redliches Berg ju belohnen.

Emil. Er ift ein wackerer Mann, ich bin ihm recht gut, und ware mein Berg nicht auf ewig gefeffelt, so wurde feine lästige Blödigkeit mich vielleicht minder abschrecken.

Seur. Die unwürdigen Teffeln wirft bu gerreiffen.

Emil. Morgen empfängt der Baron meine Sand am Altare.

Senr. Das verhüte der Simmel!

Emil. Du wirst ihn seh'n, Henriette, er ist wahrlich ber Mann nicht, von dem du sprichst. Meine Liebe verdankt er nicht seiner einnehmenden Gestalt, nur seinem Edelmuthe, der Innigkeit und Zartheit, mit welcher er an mir hangt. Noch gestern hat er mir das leben gerettet. Er besitzt ansehnliche Güter, doch des Reichthums kann er entbehren. Sein umfassender Geist sucht sich immer mehr und mehr auszubilben, nur mit Gesehrten geht er um, nur Freunde der Musen sind die seinigen. Eben jest disputirt er über die Brechung der Lichtstrahlen, und dergleichen philosephische Materien. Erkennst du in diesem Vise deinen Plachfeld?

Senr. D ja! und ich beschwöre dich, prufe ihn, ehe du bich unwiderruflich an ihn feffelft.

Emil. Ein Blid fann bich von deinem Irrthume über-

Senr. Mein, weder mich noch meinen Begleiter soll er früher sehen, als in dem Augenblicke, wo wir ihn zu entlarven hoffen.

Emil. Du fommit in Gesellichaft?

Senr. Mein Mann ift mit mir. Wir haben uns feinen Augenblick bedacht, ba es darauf ankam, meine gute Emilie zu retten.

Emil. (lachent). Schon wieder bas große Ritterwort? Ich bin euch fehr verbunden.

Sone. Versprich mir wenigstens, bag du seiner Prüfung dich nicht widersegen, daß du selber die Sand dazu bieten willft. Emil. Um euch zu beschämen, ja.

Senr. Go verlaffe ich dich beruhigter. Meines Namens erwähne nicht. Bur rechten Zeit fiehst du mich wieder. (Ab.)

## Sedzehnte Scene.

Emilie (allein. Rach einer Paufe).

Sonderbar, meine Freude war so groß, als sie hereintrat, und jest — fast möchte ich wünschen, sie käme gar nicht wieder. So schnell werden wir gleichgültig gegen den Freund, wenn er unsere Liebe mißbilligt. (216.)

(Der Borhang fällt.)

# 3 weiter Act.

## Erfte Scenc.

Qualm (allein, mit einem Papier in ber Sanb).

Der Kontrakt ist vortrefflich; wenn sie ihn fo unterfchreibt, so bin ich Berr ihres ganzen Vermögens. (Er bercht an Emiliens Thur.) Sie ist allein, schmiede das Eisen, denn es glüht. Ein Federzeug macht sie zu meiner Eklavin. (Ab zu Emilien.)

#### Bweite Scene.

Henrictte und Salm (burch bie Mitteltbüre).

Senr. Ich habe Zie in der gangen Stadt suchen laffen, tieber Better. Freilich hatte ich wohl vermuthen können, daß man Sie hier am leichtesten finden würde.

Zalm. Ihre Untunft überrascht mich sehr; barf ich fragen, welche Geschäfte? --

Senr. Das errathen Gie nicht? Ihnen eine liebens= wurdige Frau zu geben, barum bin ich hier.

Salm. 21d)!

Senr. Ja, mit Geufzen ift hier nichts ausgerichtet, und eben weil ich hörte, daß der Berr Vetter hier nichts weiter thut, als feufzen, ließ ich schnell Postpferde ans spannen.

\* Salm. Und kommen doch ju fpat, denn ichon morgen ift die Vermählung.

Sent. Rur wenn fie geftern gewesen mare, tame ich ju fpat.

Salm. Alles vergebens. Die ganze Stadt erkennt diefen Baron für einen elenden Abenteurer, nur Emilie nicht.
Sie glauben vielleicht, liebe Muhme, ich hätte auf Ihr Berlangen mich herabgelaffen zu spioniren? ihm nachzuschleichen?
ihn auszuforschen? O nein; dazu habe ich weder Talent noch
Willen. Ich schrieb Ihnen nichts, als was die Kinder auf
der Straße wissen; nur die verblendete Emilie nicht!

Senv. Muth gefaßt! machtige Silfstruppen haben fich mit Ihnen vereinigt. Wir entsehen die Festung, mehr konnen Gie nicht verlangen. Dann sei es Ihre Sorge, Emiliens Berg burch Sturm ober Capitulation zu erobern.

Salm. O, wenn es Ihnen gelange, den Feind meiner Rube zu verjagen, dann wurde ich hoffen, durch bescheidene Liebe —

Senr. Mit nichten, Gerr Better! Ihre Blödigkeit, die Sie Bescheidenheit zu nennen belieben, wird Sie dem Ziele nicht naher bringen. Emilie ift eins von jenen sanften Geschöpfen, die von ihrer hilflosen Weiblichkeit so durchdrungen sind, daß sie sich schnell und gern nur an den Mann von Kraft

XX: 11

und Charakter schmiegen, der mit Zuversicht auftritt, ihnen gleichsam keine Wahl gestattet. Co hat der saubere Baron ihr Berz erstürmt, und wirklich ein wenig Unverschämtheit mögen Sie von ihm lernen.

Calm. Die verträgt fich nicht mit wahrer Liebe.

Senv. Run so verderben Sie uns wenigstens den Sandel nicht. Vermuthlich werden Sie auch eine Rolle im Luftspiel erhalten, und sich hoffentlich alle Muhe geben, fie gut zu spielen.

Salm. Mas ich thun kann ohne Emilien zu Eranken, oder

meinem eigenen Charafter zu nahe zu treten -

Senr. Charakter? Das heift in der Welt so viel als Titel. Was ift der Mensch, pflegt man wohl zu fragen. Darunter versteht man aber nicht, wie denkt er? wie hanbelt er? sondern, welchen Titel hat er? Da nun der Herr Vetter wohlbestallter Lieutenant ist —

Salm. Bufte ich nicht, bag mein fcones Mühmchen nur icheret -

## Dritte Scene.

Malchen. Die Morigen.

Malch. Ich gnädige Frau! wie habe ich mich gefreut, als ich hörte, daß Sie hier waren. (Ruft ihr bie Sand.)

Sene. Sieh da! Malchen! Erinnerst du dich auch meiner noch?

Malch. Ich sollte mich Ihrer nicht dankbar erinnern? könnte ich je vergeffen, mit welcher Gute Sie und meine gnädige Frau mich oft in der Pension als Ihres Gleichen behandelten?

Benr. Weil bu es verdienteft. Huch jest hoffe ich fein

gewöhnliches Kammermadchen in dir zu finden. Dich haben bes Brautigams Unlagen oder glatte Worte gewiß noch nicht bestochen?

Malch. Nein wahrhaftig, ich habe ben Geren Baron gleich anfangs nicht leiben mögen. Warum? kann ich eigentlich nicht fagen, es war mir aber unmöglich, ein Herz zu ihm zu faffen, und ba er vollends —

Senr. Bas vollends? Bas hat er gethan?

Malch. I nun, Ihnen barf ich es wohl fagen, er hat mir unverschämt nachgestellt.

Sene. Das hatteft du den Augenblick beiner Berrichaft entbocken follen.

Malch. Ja, ba bin ich schon angekommen, als ich nur von weitem mir etwas davon merken ließ. Zum ersten Male in ihrem Leben hat sie mich angefahren. »Du bist eine alte Märrin," hat sie zu mir gesagt, »weil er freundlich mit bir thut, so bildest du dir, Gott weiß, was ein." Kurz, von dem Menschen glaubt sie nun einmal nichts Boses. Die Liebe ist blind.

Sone. Du mußt uns beistehen, ihr die Augen zu öffnen. Malch. Wie gern wollte ich bas, aber es kommt Alles zu fpat. Eben jest unterschreibt sie den Kontrakt.

Calm. D, jo ift Alles verloren!

Sene. Ruhig! Ein Kontrakt ift noch kein Chebett. Sat fie ihn ichon unterschrieben?

Malch. Unfangs schien sie doch etwas zweiselhaft. Aber der Gerr Brautigam überiedete so suß, daß sie mir endlich befahl, das Schreibezeug zu holen. "Bei diesem Geschäft," rief er entzückt, "soll Niemand Sie bedienen, als ich selbst," svrang auf, und rannte nach dem Schreibezeug. Weil ich nun

ohnehin ärgerlich war, fo ließ ich ihn gewähren, und ging meiner Bege.

Senr. Sa! vielleicht ift es noch Zeit, durch ein warnenbes Wort — But, daß ich den Schleier mit mir nahm. Geh'n Sie, lieber Better, besuchen Sie meinen Mann, er wird Ihnen unfere Plane mittheilen.

Salm. Können Sie mich als Maschine gebrauchen, so ist's gut. Nur wo Schlauheit oder Verstellung nöthig ist, ba rechnen Sie nicht auf mich. (216.)

Sent. (ben Schleier überwerfend). Ich brauche boch nicht gemelbet zu werden? (Sie geht nach ber Thure. Qualm begegnet ihr, macht ihr eine befrembete Verbeugung, tie sie erwidert, und bin- einschlüpft.)

#### Vierte Scene.

#### Qualm und Malchen.

Qualm. Wer war die Dame?

Malch. Eine arme Offizierswitwe, die von meiner gnastigen Frau unterftugt wird.

Qualm. In Zufunft meldeft bu alle hubsche junge Frauen zuerst bei mir.

Malch. Die zu Ihnen kommen mögen, werden fich schon felber melden.

Qualm. Sieh doch, wie schnippisch. Dich hübsches Madchen werde ich doch auch zahm zu machen wiffen.

Malch. Ich bin nur eine Kammerjungfer, und wunsche nichts nicht, als von Euer Gnaden übersehen zu werden.

Qualm. Den Teufel auch! zum Ueberseben bift du viel zu hubsch.

Mald. In den Urmen einer fo liebenswürdigen Ge-

Qualm. Unter und, mein Kind, die Frau fei fo fcon fie wolle, ein Kammermadchen, fo reizend wie du, bleibt immer eine angenehme Zugabe.

Malch. Würden Gie mir das wohl in Gegenwart meiner Berrichaft fagen?

Qualm. Narr, ich bin jest beine Gerrschaft. D'rum vergif bas Sprichwort nicht: Weffen Brot ich effe, beffen Lied ich singe.

Malch. D ja, bas Lied muß aber fein Gaffenhauer fein. (26.)

#### Fünfte Scene.

#### Qualm (allein.)

Malicieuse Kreatur! Gebuld! ich bachte bas Suhnchen im Fluge zu schießen, werde ihm aber wohl Nege spannen muffen. (Er zieht ben Kontrakt hervor.) Ueber Emilien habe ich das Neg zusfammen gezogen. Triumph! der Kontrakt ist unterschrieben. Um Malchen zu fangen, braucht es keiner Kontrakte; fuße Blicke, Schmeichelworte, blanke Dukaten, geraubte Kuffe — Tugend entschlummert, Wollust unterschreibt.

Die Weiber find ein wunderliches Boltchen, Ihr guter Ruf schent jedes Rebelwolkchen; Und lacht vom himmel gleich die Liebe heiter, Doch pflanzen sie des Wohlstands Bligableiter Auf's morsche Dach — indesien nebenbei Das laue Lüftchen sanster Schmeichelei Durch Spalten in das Boudoir sich windet, Auch wohl ein goldner Regen offne Thuren findet.

## Sechfte Scene.

#### Markfanger. Qualm.

Markf. Unterthänigst gehorsamfter -

Qualm. Was Teufel! Berr Markfauger? Gind Gie fcon wieder da?

Marts. Sa ha ha ha! ja mit Ehren zu melden, bin ich schon wieder da.

Qualm. Habe ich Sie nicht bei Jeller und Pfennig bezahlt? Haben Sie mir nicht noch hundert Dukaten Ueberschuß herausgeben muffen?

Martf. Eben defiwegen, mein theuerster Herr Baron, oben defiwegen. Sie glauben gar nicht, wie wehe es thut, ein liebes bares Gelochen wieder ausbeuteln zu muffen, was man schon quasi im Sacke hatte.

Qualm. Aber es gehörte Ihnen ja nicht?

Markf. Leider nein! Der Herr Baron wissen jedoch, daß mein Dichten und Trachten, so wie mein tägliches Gebet klugerweise darauf gerichtet ist, von allem Gelde auf Erden, das mir nicht gehört, nach und nach sagen zu können: es gehört mir. Da ich nun gewahr worden, daß Dero hochverehrliche Braut in zarten Liebesbanden dermaßen sich verstricken thut, daß sie gleichsam slink und wohlgemuth alle Dero wohlerwordene Schulden großmüthig bezahlt, so bin ich flugs zu dem Schneider Hildebrandt gelaufen, wissende, daß derselbe auch ein hundert Dukätchen an Euer Hochwohlsgebornen Gnaden zu fordern hat, die er doch bereits in den Schornstein zu schreiben sich gemüssigt zu sehen vermeinte. Da habe ich ihm seine Forderung mit einem billigen Rabatt abgehandelt, und erfreue mich der Ehre, sie Hochdenenselben in originali zu präsentiren.

Qualm. Gind Gie bes Teufels?

Martf. Noch nicht. Der Teufel ift zwar ein fehr stupend reicher Mann, und in solcher Hinsicht aller Ehre werth, doch enthalte ich mich weislich aller Geschäfte mit demselben, wie ich zu jeder Stunde durch meinen wöchentlichen Kirchenpfennig im Klingelbeutel zu erweisen im Stande bin.

Qualm. Ich glaube, Gerr Markfauger, es beliebt Ihnen noch zu icherzen, ich bin aber eben nicht aufgelegt gazu, und wenn Sie fich nicht den Augenblick fortvacken —

Marks. Das Wechselchen ift mir gerichtlich cedirt, kann baher nicht wohl ohne vorhergegangene Befriedigung, Dero Befehl gehorsamlich erfüllen.

Qualm. Berr, ich werfe Gie die Treppe binab.

Marts. Muß bepreciren. Wurde doch auf der legten Stufe wieder umkehren.

Qualm. Gie find ein -

Marti. Bas Ihnen beliebt, die Redensarten paffiren gratis.

Qualm. (will ibn anvaden). Gatan!

Marki. Hochgeehrtester Berr Baron, ich gebe unterthänigst zu bemerken, der liebe Gott hat mir auch einige Kräfte verliehen.

Qualm. Sehr wohl, ich werde mich nicht mit dir befudeln. Aber furz und gut mein herr Marksauger, die Schneiberrechnung geht Ihm nichts an, und verdammt sei der Groschen, den ich Ihm auszahle.

Marks. Das muß ich in des Herrn Barons Belieben stellen, und verhoffe bei der gnädigen Frau Braut ein geneige tes Gehör zu finden. (Will zu Emilien.)

Qualm. Berr! mache Er mich nicht rafend!

Markf. Ei bewahre der Himmel! Es kommt ja nur auf hundert lumpige Dukatchen an, die Euer Unaden ohnehin gang mußig in der Tasche herum tragen.

Qualm. Jum Teufel, ich habe fie ja schon wieder nersoren.

Marks. So? ei ei! Da werbe ich um so mehr eilen muffen —

Qualm. Markfauger! Spigbube! fei Er einmal ein Chrift. Markf. Ei ei, Berr Baron, bitte mich mit solchen Stathelreden zu verschonen. Ich habe meinen eigenthumlichen Stuhl in der Kirche.

Qualm. Er ift alfo fest entschloffen, den Wechsel meiner Braut zu präfentiren?

Marks. Gang und gar nicht. Vielmehr werde ich mit dem geziemendsten Danke die hundert Dukaten aus Dero eigenen hochfreiherrlichen Händen empfangen.

Qualm. Aber ich habe fie jest nicht, Er muß warten.

Marts. Allerliebster Berr Baron, foldes will die Klugheit nicht gestatten, wenn aber Sochdieselben geruhen wollten, ein beliebiges Pfand an Juwelen oder dergleichen—

Qualm. Satan! als ob meine Juwelen nicht alle schon längst bei Ihm versest wären — Doch halt! — (Nachstunend.) Ich muß mir den Kerl um jeden Preis vom Halfe schaffen. — Sehen Sie, Herr Marksauger, in meinen Händen liegt ein Kleunod, köstlicher als Ihr ganzer Pfänderschaß.

Marks. Ein Papierchen? laffen Sie doch schauen.

Qualm. Es ift ber Chekontrakt, ber mich zum unumichränkten herrn von meiner kunftigen Frauen ganzem Bermögen macht. Bedenken Sie, was in Zukunft dabei zu verbienen ift. Wollen Sie den Wechfel zerreißen, und mir noch bare hundert Dukaten darauf leihen, fo verfete ich Ihnen ben Kontrakt bis auf kunftige Boche.

Marts. Ift er unterschrieben?

Qualm. Allerdings.

Marff. (fest die Brille auf). Wir wollen ihn doch ein wenig perlüftriren.

Qualm. Mur geschwind, man konnte und überraschen, und Gie begreifen, daß Alles unter und bleiben muß.

Marks. Ei freilich. Im hm! ja ja. Das Kontraktchen ift recht bundig abgefaßt. — I nun — wir wollen es dann in Gottes Namen wagen. Hier ist der zerrissene Wechsel, und hier thut auch noch ein Röllchen von hundert Dukaten sich finden.

Qualm. Bermuthlich dieselben, welche Sie diesen Morgen von mir empfingen?

Marks. Lieber Gott, so wandert das Geld aus einer Hand in die andere. Bunsche Euer hochfreiherrlichen Gnaden viel Glück und Segen damit, wie auch alles ersprießliche Wohlergehen bis kunftige Boche. (216.)

## Siebente Scene.

Qualm (allein).

Verdammte Wuchersele! möchten in der Hölle alle deine Wechsel in Brand gerathen, und du dabei geschmoort werden! Aber ein gescheiter Kopf weiß aus allem Vortheil zu ziehen. Er wollte mir hundert Dukaten abnehmen, und ich habe sie ihm abgenommen. Geld hätte ich nun wieder, aber wohin damit? Hier im Hause darf ich keine Karten blicken lassen. Nichts lästiger, als der Bräutigamsstand. Eine wahre Maskerade, wo man nie anders erscheint, als mit

einer schönen Wachslarve vor dem Gesicht. Erft beim Schlafengehen wird die Larve abgenommen, um sich ihrer wieder zu bedienen.

#### A d t e S c e n e. Bengel und Qualm.

Beng. Bore, Brüderchen, seit einer halben Stunde ift mir auf der Strafe ein Kerl mit einer verdammten Polizei-Physiognomie nachgeschlichen, und hat mich gemustert von oben bis unten, als ob er einen Steckbrief kollationirte.

Qualm. Gei ohne Gorgen. Unsere Schäfchen find im Trockenen, ber Kontrakt ift unterschrieben.

Beng. Ift er ? Dem Himmel fei Dant! Laß doch ein= mal feben.

Qualm. Ja zeigen kann ich ihn dir nicht, ich habe ihn eben an Markfauger versetzen muffen.

Beng. Bift du rafend? Den Kontrakt haft du versett? Qualm. Was wollte ich denn machen, der Kerl wollte mit Teufelsgewalt hinein zu Emilien.

Beng. Aber du hattest ihn ja schon bezahlt?

Qualm. Der Spigbube hat Geld gewittert, und fchnell einen Wechsel von meinem Schneider an sich gekauft.

Beng. Huch den zu löfen blieb dir ja noch genug übrig.

Qualm. Kein blutiger Heller. Ich habe diesen Morgen mit einem verdammten Buignon gesvielt.

Beng. Gi du durchlöchertes Gieb!

Qualm. Aber meine Kontenance hattest du bewundern muffen. Bore nur. Ich hielt auf das Uß; eilfmal hatte ich es schon bezahlt. Jest kam eine merkwürdige Taille. Ich könnte sie dur noch zeigen Blatt für Blatt. (Er zieht ein Spiel

Karten ans ber Tafche.) Das verfluchte Uf da hab' ich zer-

Beng. Lag nur gut fein, ich glaube bir auf's Wort.

Sualm. Rein, nein. Sieh nur. Deux et deux. Trois et trois. Deux et quarte. Trois et sept. Das Uß mußte gewinnen. Richtig eing et Ass. Ich forcirte sogleich mein Glück, verdoppelte den Saß, gewinne abermals, seße meine ganze Varschaft, biege paroli au même — und werde sonica abgeschlagen.

Beng. Die verdammten Karten! Qualm. Ja ja, die verdammten Karten!

## Meunte Scene. Emilie. Vorige.

Emil. Ei, lieber Baron, haben Sie fich über Karten zu beschweren?

Qualm (indem er fein Spiel geschwind verbirgt). Allerdings, meine Gnädigste, Sie glauben nicht, wie felten eine gute zuverlässige Karte ist.

Emil. Eine zuverläffige Karte?

Qualm. Ich meine freilich die Special-Karten, auf welchen nicht blos die Lage der Städte, sondern auch die von Dörfern, Brücken u. f. w. richtig angezeigt ist.

Emil. Alha! Gie fprechen von Landfarten?

Qualm. Wovon sonst? Schon seit einem Jahre bemühe ich mich um eine gute Special-Karte von Franken, wo meine anschnlichsten Guter liegen. Sollten Sie es glauben, keine einzige ift richtig. Beh' mir, Bengel, und bringe dem Buchhandler diese auch sogleich zurück. Du findest sie auf meinem Schreibtische. Einem Manne, ber selbst Guter in Franken

befigt, muß er nicht weiß machen, daß feine Ware echt fei. Pfuscherei, weiter nichts.

Beng. Ja wohl. Es steht nicht einmal das Salzwerk

barauf, welches Eure Gnaden angelegt haben.

Qualm. Nicht einmal das Salzwerk! es ift abscheulich. Ich bente, bas ift doch, bem Himmel sei Dank, bekannt genug, in und außer landes.

Beng. Wir verkaufen ja jährlich über 10,000 Schiff-

pfund.

Qualm. Nicht boch, Bengel, prahlen mußt du nicht. Wir haben es nie höher als bis 6000 gebracht. Ich habe überhaupt schon einmal hören muffen, daß du von meinen Gütern allzuviel Rühmens machst. Ich leide das nicht.

Beng. Gi, es find boch herrliche Guter.

Qualm. Geh' nur, und bringe dem Buchhandler feine faubere Karte guruck.

Beng. (ab).

#### Behnte Scene. Emilie. Qualm.

Emil. Wiffen Sie auch, lieber Karl, daß diefes kleine Migverständniß mir recht angenehm ift? benn es schafft mir Gelegenheit Ihnen zu sagen, daß die Welt Sie für einen Spieler halt.

Qualm. Ich ein Spieler? welche niederträchtige Ver-

Emil. Man geht fo weit, zu behaupten, alle die Stunden und Nachte, die Sie vorgeblich den Wiffenschaften widmeten, verflöffen am Spieltisch.

Qualm. Sa! das ift zu arg! fo find benn auch die rein-

sten Sitten den Pfeilen des Neides ausgesetzt! Ich Unglücklicher! wenn ich mir die Möglichkeit denke, daß ein solcher Urgwohn auch Sie ergriffe —

Emil. Beforgen Gie nichts.

Qualm. Emilie! der bloge Gedanke erregt mir Schauder, treibt mir das Blut jum Bergen, die Thranen in die Mugen — (Er greift nach bem Schnupftuche.)

Emil. Ich bitte Gie, beruhigen Gie fich.

Dualm. Was ware meine Liebe, was mein Zartgefühl, wenn ich bei so ungeheuerer Verleumdung der Thranen mich enthalten könnte! (Er reift tas Schnupftuch aus ber Tasche, und zugleich tas Spiel Karten, beffen Blätter auf ben Boben zerstreut werben.)

Emil. (flust). Gieh da, was bedeutet das?

Qualm. Sonderbar! das Schickfal neckt mich so hämisch als die Menschen. Wer weiß, Emilie, was Sie nun wieder aus diesem unbedeutenden Zufalle für Schlüsse ziehen mögen?

Emil. In ber That, man muß gang fo arglos fein als ich, um nicht wenigstens eine Erlanterung fich auszubitten.

Qualm. Ware ich heiterer gestimmt, ich wurde laut lachen, und gewiß werden Sie es thun, wenn Sie den einfachen Zusammenhang hören.

Emil. Ich bin begierig.

Qualm. Mein Gedächtniß ift so verdammt schwach; da ich nun täglich in unsern literärischen Klubbs so viel Merk-würdiges und Neues höre, so pflege ich immer weiße Karten und einen Bleistift bei mir zu tragen, um mir nur mit zwei Worten bas Wichtigste aufzuzeichnen. Abends schreibe ich es dann weitläuftiger in mein Collectaneen-Buch. Geben Gieda,

die simple Auflösung des Räthsels. Daraus mag auch wohl das Gerücht von meiner Spielsucht entstanden sein. Dieser und Jener hat Karten bei mir wahrgenommen, Karten braucht man gewöhnlich zum Spielen, und folglich mußte ich ein Spieler sein. Der Naturforscher, der Gift bei sich führt, um damit Versuche anzustellen, ist darum noch kein Giftmischer. (Er sammelt seine Karten.)

Emil. Ich glaube Ihnen, lieber Karl, Sie werden mich nicht hintergehen. Aber gestehen Sie selbst, daß manche an meiner Stelle mißtrauisch sein, und zum Erempel sagen würde: da gibt es ja auch Karten mit eingebogenen Ohren? und andere, die zerriffen sind?

Qualm. D, deren habe ich mich noch weniger zu schamen. Die eingebogenen bedeuten Hausarme, die man mir empfohlen, und die zerriffenen zeigen an, daß ich bereits nach meinen geringen Kräften das Schickfal solcher Unglücklichen erleichtert habe.

Emil. Guter Karl! (Bei Geite.) Wie freue ich mich, daß Benriette und behorcht.

Qualm. Schämen muß ich mich freilich, daß hier noch so manche eingebogene Karte meine Nachlässigfeit beurkundet, denn seit ich Ihnen so ganz angehöre, vergesse ich sogar nicht selten meinen ärmern Bruder. Das sollte nicht sein. Ich mache mir oft Vorwürfe darüber, und um mich zu bestrafen, eile ich auf der Stelle mit Aufopferung dieses schönen Augenblicks, die verfäumte Menschenpflicht zu erfüllen. Dann werde ich würdiger Emilien wieder nahen dürfen. (Küßt ihr die Sand und geht.)

## Gilfte Scene.

#### Emilie. Senriette.

Emil. (winft henrietten, bie an ber Thur gelauscht hatte). Ge-fchwind, henriette, bift bu nun überzeugt?

Senr. Allerdings. Mehr als jemals.

Emil. Richt mahr, du haft dich in der Person geirrt?

Senr. Keinesweges. Dein Qualm ift unfer Blachfeld.

Emil. Ummöglich!

Senr. Gollt' ich dich betrügen ?

Emil. Nicht mich, aber bich selbst. Du kamft schon mit ber lleberzeugung ben Abenteurer hier zu finden, ber bich hinterging. Du erblickst von hinten eine Gestalt oder hörst eine Stimme, die zufällig Achnlichkeit mit der seinigen hat, und das ift dir genug.

Seur. D, ich hatte ihn unter Taufenden erfannt.

Emil. Und dann — gefest auch, deine ganze Geschichte sei wahr, was folgt daraus? Daß er keine von euch liebte, daß er wie alle junge Männer aus Citelkeit und Leichtsun euch die Cour machte, daß ihr wie alle Madchen die Sache zu ernsthaft nahmt, und daß er sich nicht anders zu retten wußte, als durch die Flucht. Mich liebt er, mich wird er nicht fliehen.

Sent. Sehr finnreich, furmahr! und die falfchen Banconoten ?

Emil. D da ift er sehr unschuldig in einen Verdacht gerathen, den eure beleidigte Eitelkeit schnell aufgegriffen, und zur Gewisheit erhoben hat, um sich — nimm mir die Wahrbeit nicht übel — um sich für den Verlust zu trösten.

Senr. Gehr verbindlich. In ber That, Emilie, wenn

ich dich nicht als eine Kranke betrachtete, ich wurde meine Sand von bir abziehen.

Emil. Thu' das immerhin, benn ich fühle mich fehr

gefund.

Henr. O wie bald wurdest du mir Vorwurfe machen, wenn ich nicht alles versucht hätte, dir die Augen zu öffnen. Also bleibt es vor der Hand bei unserer Abrede. Wir verreisen diesen Nachmittag.

Emil. Nun ja, weil du es durchaus willst. Ich leihe mich zu diesem Kunstgriff doch nur unter zwei Bedingungen.

Senr. Lag hören.

Emil. Wenn es ihn allzutief frankt, daß ich am Tage vor unserer Sochzeit Lustpartien ohne ihn verabrede, so kann ich ihn unmöglich verlassen.

Sent. Nun vor diesem Sinderniß bin ich ziemlich ficher. Ein Spieler ift immer froh, wenn er freie Sand behalt, und die zweite Bedingung?

Emil. Daß du am Ende felbst in seiner Gegenwart erflärst, du habest meine Einwilligung mir abgenöthiget, und ich habe nie ein Wort von allen deinen Mahrchen geglaubt.

Senr. Auch das verspreche ich dir. Wäre es möglich, ihn schuldlos zu finden, so würde ich mit Vergnügen ihn um Verzeihung bitten.

Gin Bedienter (tritt berein). Zwei Billets an ben Berrn Baron.

Emil. Er ift nicht zu Saufe, gib fie feinem Kam-

Senr. Richt doch, gib sie nur her, sie sollen richtig bestellt werden.

Bedienter (ab).

Emil. Wozu das ?

Senr. Wahrhaftig, ich weiß felbst nicht recht. Mich bunkt fast, wir sollten die Villets lesen.

Emil. Pfui!

Senr. Warum Pfui? Wenn zwei große Herren Krieg mit einander führen, so fangen fie alle Briefe ohne Bedenten auf. Ich erkläre hiemit dem Herrn Baron von Qualm, fonst Blachfeld genannt, Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn im Monde, feierlich den Krieg.

Emil. Mimmermehr.

Senr. Go gang recht mag es freilich nicht fein.

Emil. Darum foll es auch durchaus nicht gefchehen.

Senr. Aber fieh, das eine Billet ift nicht einmal ver- fiegelt. Was meinst du? das durfen wir lefen?

Emil. Jesuitin! ist dein Gewissen so gefällig, daß es durch den Mangel eines Tropfen Siegellacks sich beruhigen läst?

Senr. Ei was, wer seine Briefe nicht versiegelt, der bezeugt dadurch, daß nichts Geheimes darin steht, und was fein Geheimniß bleiben soll, das darf die ganze Welt lefen, also — (Sie entfaltet bas Billet.)

Emil. Abscheulich! ich will nichts hören.

Sent. Fürchteft du ichlimme Entdeckungen? -

Emil. O nein, auf die Gefahr -

Senr. (lieft). "Schon seit einer halben Stunde erwarten wir bich am grünen Tische. Unsere Gesellschaft ift beisammen, und flucht über bein langes Außenbleiben. Unser bieter alter Freund liegt verbrießlich auf dem Sopha, und die magern herrchen treiben sich von einem Fenster zum andern. Die Carodame hat mir diesen Morgen einen verdammten

XX. 1

Streich gespielt, die ganze Taille hat sie verdorben. Ich wurde auch am Ende so toll, daß ich sie in tausend Stücke zerriß, und zum Fenster hinaus warf. Komm so bald als möglich, dein Büchelchen wartet schon. Bring' aber auch brav Geld mit, so bist du willkommen deinem Freunde von Knaul." Nun ist das deutlich?

Emil. (verwirrt, fieht felbft in ben Brief).

Senr. Du meinst wohl, ich hatte falfch gelefen?

Emil. Das klingt freilich etwas verdächtig.

Senr. Rur etwas? Ich meine, es klingt so verdächtig, daß ich auch keinen Augenblick Bedenken trage, das andere Billet gleichfalls zu erbrechen. Es scheint ohnehin nur mit einer Brotkrumme versiegelt zu sein. (Sie erbricht cs.) Sieh' da, ein weibliches Gekrigel!

Emil. (fingt). Bon einem Frauengimmer.

Sene. Wir wollen dechiffriren. (Sie lieft.) » Mein unausfprechtich geliebter Freund! Die neue Lage, in welche Sie
mich versetzt haben, wird immer gewisser und bedenklicher.
Ich bitte Sie daher, die Anstalten zur Vermählung zu beschleunigen. Sie hatten dieselbe auf Morgen angesetzt, warum
ließen Sie es nicht dabei? Uch Karl! wenn Sie meine heifen Thränen zahlen, meine Neue sehen könnten — Doch, ich
will Sie nicht betrüben, eilen Sie nur recht bald in die Arme
Ihrer Therese." — Nun Emilie, was hältst du von dieser
Therese?

Emil. (verwirrt). Wenn beide Billets nicht untergeschoben find. --

Sent. D freilich, es ist wohl gar eine Lift von mir? Emil. Rein, beren halte ich dich unfähig. Aber ich muß ihn doch hören, befragen. — Sonr. Das thu', jest gleich auf ber Stelle. Ich fah ihn eben fehr unbefangen in's Saus herein hupfen.

Emil. Go gib mir die Billets, und geh' fo lange auf mein Zimmer.

Henr. Gern bliebe ich hier. Seine Verwirrung wurde mur viel Spaß machen, doch kann er ohne mich entlarvt werben, so ist mir's um so lieber. Dann soll er mich gar nicht wieder sehen. (Ab.)

Emil. (erschüttert, und einige Augenblide vor fich hinftarrend). Nein, es ift nicht möglich! es kann nicht möglich fein!

# Bwölfte Scene. Qualm. Emilie.

Qualm. Meine theure Emilie! wie zehnfach beglückend ift Liebe als Lohn guter Handlungen genoffen. Ja, aus ber Hutte eines redlichen armen Mannes eile ich mit verdoppelter Sehnsucht zu Ihnen — aber sehe ich recht? Sie sind ernster, feierlicher, als gewöhnlich?

Emil. Berr Baron, mir find ohne meinen Willen und ohne mein Zuthun zwei Billets an Gie in die Bande gerathen, über die ich mir Erklärung ausbitten muß.

Qualm. Zwei Billets an mich? In Gottes Mamen, ich habe keine Geheimniffe vor Emilien.

Emil. Diese Zuversicht ist entweder ein Beweis Ihrer Unschuld, oder Ihrer ganglichen Berderbtheit.

Qualm (fieht fie freimuthig und gartlich an). Lefen Gie die Untwort in meinen Augen.

Emil. Bas haben Gie mit bem Sauptmann von Knauf?

Qualm. Mit dem Sauptmann? Mich buntt, ich fagte

Ihnen ichon diesen Morgen: wir lefen zusammen, wir ichreiben, er ift ein guter Kopf. Außerdem macht er mich auch bismeilen zum Vertrauten in seinen Liebesgeschichten, man muß ja feinen Freunden oft ein gefälliges Ohr leiben.

Emil. Beiter haben Gie nichts mit ihm?

Qualm. Micht bas geringfte.

Emil. Wie kommt es denn, daß von allem dem in diefem Briefe fein Bort fteht?

Qualm. Dicht? Bas fteht benn barin?

Gmil. (lieft). » Schon feit einer halben Stunde erwarten

wir dich am grunen Tifche."

Qualm. Gang recht. Wir haben einen Tisch mit Bachstuch beschlagen laffen, benn in der Sige ber Komposition gibt es eine Menge Tintensecke, und der Hauptmann hat seiner Wirthin einen Mahagoni-Tisch wahrhaftig schon bezählen muffen.

Emil. (lieft). »Unfere Gefellichaft ift beifammen."

Qualm. Das find nämlich die Bucher Montesquieu, Rouffeau, unfere Lieblingsichriftsteller.

Emil. (lieft). "Und flucht über dein langes Hußenbleiben"

- Die Bücher fluchen?

Qualm. Gin figurlicher Ocherg.

Emil. (lieft), "Unfer dicker alter Freund liegt verdrießlich auf dem Sonha — "

Qualm. Der dicke? ach, ba meint er Kants Kritik ber reinen Vernunft, die ftudiren wir jest.

Emil. (ficfi). "Und die magern Berrchen treiben fich von einem Fenfter jum andern."

Qualm. Das find die Journale, die werden ein wenig berumgeworfen.

Emil. (lieft). "Die Carodame hat mir biefen Morgen einen verzweifelten Streich gefrielt."

Qualm. Aha! jest kommt er auf feine Lieblingsgeschichte. Sein Madchen hat eine alte fatale Tante, die nennen wir Spottweise die Carodame. Der arme Teufel! was hat sie denn heute wieder gethan? laffen Sie doch hören, ich bin recht begierig.

Gmil. (lieft). "Die gange Taille hat fie verdorben."

Qualm. Weil sie ihre schone Richte zwingt, Schnurbrufte zu tragen, mit Fischbein, mit Eisen, was weiß ich, fie will durchaus nicht glauben, daß man auch ohne Schnurbruft eine sehr schone Taille haben kann (galant auf Emilien beutent).

Emil. (lieft). "Ich wurde auch am Ende fo toll, daß ich fie in taufend Studen gerriß" —

Qualm. Verfteht fich mit ber Zunge, denn ba ichonen wir fie mahrlich nicht.

Emil. (fieft). "Und gum Fenster hinaus warf." Er hat die Zante gum Kenster hinausgeworfen?

Qualm. Das heißt figurlich gesprochen, er hat ihren guten Namen in großen Gesellschaften verarbeitet. D, ich kenne den Hauptmann, wenn der seiner Zunge freien Lauf läßt, so ist es so gut, als habe er die Ehre einer Dame zum Fenster hinaus geworfen.

Emil. (lieft). » Komm fo bald als möglich, bein Buchelchen wartet ichon."

Qualm. Da feben Gie, daß blos von Literatur bie Rede ift. Ich habe ihm eine neue Brochure jugefandt, bie wir mit einander lefen wollen. Es ift nur ein Buchelchen, aber es schilbert die Leidenschaften richtiger, als mancher Foliant.

Emil. (lieft). "Bring' aber auch brav Geld mit" - wezu benn Geld?

Qualm. Die Buchhandlerrechnungen werden eingelaufen fein. D, wir haben den Berren in jeder Meffe eine artige Summe zu bezahlen.

Emil. Karl!

Qualm. Emilie?

Gmil. Konnen Gie mir dreift in's Huge feben?

Qualm. Mein Huge wie mein Berg fteht offen.

Emil. Hören Sie auch das zweite Billet. Kennen Sie bie Band?

Qualm. O ja; es ist die Hand einer Freundin, die meines, und ich darf hinzusegen, auch Ihres Schutzes würzig ist.

Emil. (lieft). »Mein unaussprechlich geliebter Freund!"

Qualm. Da boren Gie es, Freund.

Emil. Alber doch unaussprechlich geliebt?

Qualm. Das Madden ift eine Schwarmerin; die Dantbarteit mißt ihre Ausdrücke nicht.

Emil. (lieft). »Die neue Lage, in welche Sie mich ver- fest haben" — welche Lage?

Sualm. Ein Geheinniß, das eigentlich mir nicht angehört. Doch ich weiß, das gute Mädchen wird gewiß meine geliebte Emilie gern unter ihre Vertrauten zählen. Wiffen Sie alfo, daß es mir gelungen ift, dies schuldlose Geschöpf aus den Klauen der Verführung zu retten, und in ein gutes Haus zu einer Predigers Witwe zu bringen. Die Geschichte ift ein wenig lang, wenn Sie aber befehlen

Emil. Im liebsten wurde ich fie aus des Madchens eigenem Munde hören.

Qualm. Bravo! Bravo! ich bringe fie ber gu Ihnen.

Emil. Das wollten Gie?

Qualm. Roch diesen Albend.

Emil. (lieft). "Die neue lage - wird immer gewiffer und bedenklicher." Warum denn bedenklich?

Qualm. Ein liebermaß von Delikateffe, fie glaubt mir nicht' vergelten zu können.

Emil. (lieft). "Ich bitte Sie baber, die Unftalten gur Bermahlung zu beschleunigen."

Qualm. Das gute Kind, da hat irgend ein Schreiber um fie angehalten, ein armer Teufel, und ben will fie lieber schnell heirathen, als mir langer zur Last fallen, wie sie es nennt. Rein! bas gebe ich nicht zu.

Gmil. (lieft). "Sie hatten biefelbe auf morgen angefest, warum liefen Sie es nicht babei?"

Qualm. Eben weil ich indeffen Erkundigungen eingezogen. Und auf jeden Fall möchte ich doch gern felber zugegen fein, Brautvateröftelle vertreten. Morgen wird ja aber auch unfere Vermählung gefeiert.

Emil. (lieft). »Ich Karl! wenn Gie meine heißen Thrånen gablen —"

Qualm. Dankbare Thranen, ber ichonfte lohn fur meine Bohlthaten!

Emil. (lieft). »Meine Reue feben fonnten!"

Qualm. Warum denn Reue, gutes Kind? Ich jog dich ja vom Rande des Abgrunds noch zur rechten Zeit zuruck?

Emil. (lieft). »Doch, ich will Gie nicht betrüben."

Qualm. Ja wirklich, folche hypochondrische Grillen betrüben mich allerdings. Emil. (lieft). "Eilen Sie nur recht bald in die Urme ihrer Therefe." — In die Urme?

Qualm. Ja, sie hupft mir immer wie eine Tochter dem Vater entgegen, liebeof't mich fo kindlich -

Emil. Die Liebkofungen wollte ich mir denn doch verbitten.

Qualm. Ein fo reines, makellofes Verhaltniß — Mun Emilie? Ift bas Alles?

Gmil. Ift das noch nicht genug?

Qualm. Bare es möglich, baß diese Billets Gie auch nur einen Augenblick beunruhigt hatten?

Emil. Ich gestehe, daß Sie meinen Glauben an Ihre Redlichkeit erschüttert haben, und daß selbst Ihre sinnreichen Auslegungen —

Qualm. Weh' mir! so ift mein Gluck zertrummert! ber kleinste Zufall, ein bloßer Schein, konnte Alles vernichten, was meine treue Liebe so fest gegründet hatte. Ich könnte mich auf den Hauptmann selbst berufen, ich könnte das Madchen zu Ihnen führen, aber was wird das helfen? Ein Herz einmal von Argwohn vergiftet, hat keinen Naum mehr für die Liebe! — Gott! wie schnell bin ich vom Gipfel meines Glucks herabgestürzt!

Emil. Rart! wenn Gie unschuldig maren? -

Qualm. Erwarten Sie feine Betheurungen. Nein, wahrlich ich halte es unter der Burde meiner Unschuld, mich zu vertheidigen. Wenn Sie solche Bubenftucke von mir glauben konnten —

Emil. Ich habe fie ja nicht geglaubt.

Qualm. Wenn Sie auch nur einen Augenblick zweifelhaft an mir werden konnten — D es drückt mich tief zu Boden! ich schäme mich der bittern Thränen, und kann sie nicht verbergen! (Er weint.) Emil. Rein, diese Sprache, diese Thranen, hat kein Betrüger in feiner Gewalt. Karl! vergib mir! nie, nie soll ber leifeste Urgwohn Dich wieder franken.

Qualm. D Emilie! Du haft mir fehr webe gethan!

Emil. Bergif es. Dich racht der Groll, den ich gegen mich felbst empfinde.

Qualm. Der Sauptmann foll fommen.

Emil. Es ift überfluffig.

Qualm. Das Madchen foll geholt werben.

Emil. Willft du mich beschämen ?

Qualm. Beide follen diefen Nachmittag -

Smil. Lag es gut fein; ich bin diefen Nachmittag ohnehin nicht zu Saufe. Ich habe einer Freundin eine Spazirfahrt auf's Land versprechen muffen, und werde erft spät in der Nacht, vielleicht erst morgen fruh zuruck fommen.

Qualm. Go? (Bei Geite.) Dofto beffer. (Laut.) Ihre Abwesenheit, Emilie, wurde mir unerträglich sein, wenn ich nicht selber fühlte, daß ich heute der Einsamkeit bedarf, um mein wogendes Gemuth zu befänftigen.

Emil. Saben Gie mir noch nicht verziehen?

Qualm. Ja, ich verzeihe dir. Du könntest mich durchbohren, und ich wurde noch sterbend die Sand der geliebten Mörderin kuffen. Geh' — fahre — zerstreue dich — auch ich will den schrecklichen Auftritt zu vergessen suchen. (Er lehnt sich in tiefer Schwermuth mit dem Kopf an die Band.)

Emil. (bei Ceite). Pfui, daß ich ihn so franken konnte — und doch thut mir fein Schmerz so wohl. (Leife gegen bie Thur, wo henriette fieht.) Nun, Benriette?

Senr. (gudt bie Achfeln, beibe verschwinden).

### Dreizehnte Scene.

Qualm (allein, fieht fich um).

Alle Teufel! das war fürwahr ein harter Strauß; da galt es fürwahr einen ganzen Kopf. Glück zu, das Gewitzter ist vorüber gezogen. Sie will ausfahren? erst spät in der Nacht zurück kommen? — herrlicher Einfall, geschwind Anstalten gemacht. Ein Bänkchen hier in diesem Saale; hier vermuthet die Polizei uns nicht, da können wir in aller Sicherheit die gemalten Blätter studiren. — Zwar — wenn wir uns vertieften, und würden von ihr überrascht — wenn auch, so überrede ich sie, wir halten hier Freimaurer-Loge. — Wäre das ein Bunder? sieht man nicht täglich, was blinde Liebe vermag? Bei ihr bedarf es keiner Künste, sie überredet sich selber; sie schmückt den Dummkopf mit Beischeit, den Schurken mit Tugend, warum sollte sie nicht auch eine Pharaobank für einen Freimaurer-Altar ansehen? — Gesegnet seist du, blinde Liebe! (186.)

(Der Borhang fällt.)

## Dritter Mct.

## Erfte Scene. Senriette. Salm.

Henre. Dehmen Sie mir's nicht übel, Vetterchen, Sie find zuweilen mit Ihren Bedenklichkeiten recht fatal. Die Tauben der Liebe kommen eben so wenig durch die Luft geflogen, als die gebratenen Tauben des Glücks, und wenn man blos die Urme oder den Mund aufsperren will, um sie gemächlich zu empfangen, so fliegen sie auch wohl vorbei.

Dann fieht man ihnen traurig nach, fie fehren aber nicht wieder um.

Salm. Soll unfere Liebe Mege ftellen, um fie zu fangen?

Senr. Die man es nimmt, und wie man es nennen will. Eurer fußen Worte, eurer schmachtenden Blicke, deren schämt ihr euch nicht, und find das keine Nege?

Salm. Bas unbewußt der Liebe entschlüpft, verdient wohl diesen Namen nicht, eben so wenig als der geringelte Faden, mit dem die Pflanze einen nahen Blumenstiel unzwindet. Aber wenn die Liebe ihre Geradheit verleugnet, wenn sie von der List eine Larve, von der Intrigue einen Schleier borgt —

Heber die Liebe muß man freilich nicht eher philosophiren, als bis man feine mehr empfindet. Also furz und gut, Sie muffen ihre Rolle spielen, und sich allenfalls auf den Souffleur verlaffen. Alles geht vortrefflich. Unser Sünder hat seine Manne, der glücklicherweise ein alter Kriegskamerad von dem Hauptmann Knaul ift. Dieser wird ihn auch bei dem sogenannten Herrn Baron einführen. Sie kommen dann als von ungefähr dazu.

Calm. Aber was foll ich hier? Spielen thue ich nicht.

Hoffentlich Dinge zutragen, die, ohne daß ich Sie darauf vorbereite, Ihnen den Mund wohl öffnen werden.

Salm. Bas fann fich jutragen?

Hann spielt selten, aber sehr glücklich, Ihr Nebenbuhler hat wenig Geld, spielt seit einiger Zeit mit entschiedenem

Unglücke; wenn ihn der Satan nicht gerade heute in Schus nimmt, fo entgeht er schwerlich der ihm aufgestellten Falle.

Salm. Berzeihen Gie, liebe Coufine, zum Fallenstellen

laffe ich mich durchaus nicht gebrauchen.

Seur. Mein Gott, Sie sollen ja weiter nichts thun, als herkommen, dann ift die Falle für Sie auch mit geftellt, und was gilt die Wette, Sie laufen hinein?

Salm. Ihre Räthsel —

Senr. Man muß ja wohl so rathselhaft gegen Sie sein, sonft machen Sie dumme Streiche. Doch jest habe ich keine Zeit langer mit Ihnen zu verplaudern. Gehen Sie, und harren in der Nachbarschaft, bis die Spieler versammelt find.

Salm. Wohlan, ich gehorche. Doch erwarten Sie wenig von mir. Nur, wenn ich meinen Nebenbuhler mit geöffnetem Bisir angreifen barf, alsbann rechnen Sie auf mich. Aber felbst um Emiliens Besit werde ich mich nie zu der kleinsten zweideutigen Handlung verstehen. (216.)

# Bweite Scene.

Henriette (allein).

Fürwahr ein braver Mann, aber wenn man eben liftige Planchen durchführen will, so sind die braven Männer zu-weilen recht lästige Geschöpfe. Da steh'n sie wie die Sichbäume. Den Stürmen der Ueberredung tropen sie, die Sonnenstrahlen der Schmeichelei fangen sie auf. Stamm und Wurzel bleiben immer kalt. Ja solche Bäume sind recht gut, um Hütten unter ihnen zu bauen, aber will man Verssteckens spielen, so ist das geschmeidige Buschwerk weit bequemer dazu.

# Dritte Scene.

Marksauger. Senriette.

Marki. Mit unterthäniger Permiffion. Sollte ich wohl fo glücklich fein können, das holde Untlig der gnädigen Frau Braut zu schauen?

Senr. Ochwerlich, denn fie wird eben verreifen.

Martf. Berreifen? ei, ei! bas ift bedenklich.

Senr. Warum?

Marff. Mir ift gesagt worden, fie sei intentionirt, schon Morgen eine hohe Verbindung zu feiern?

Senr. Das fann ja d'rum wohl geschehen.

Martf. Man pflegt doch, aber nicht gleichsam ambu- lando fich zu vermählen!

Senr. Mur eine Svazirfahrt auf ein nahes Landgut, fie wird Morgen mit dem fruheften gurud erwartet.

Marks. Will sich aber doch jum Thore hinaus begeben? ei, ei, das ist bedenklich.

Marf. Ein Menschenfreund, der sein ganzes Leben bem Drange widmet, Bilflosen beizustehen.

Senr. Gine schöne Bestimmung.

Marks. Bei der ich leider oft felbst in Gefahr und Schaden gerathe. Eben jest treibt eine solche Ungst mich hieher. Das Frauenzimmerchen ist vielleicht Kammerjungfer bei der gnädigen Frau?

Senr. Ihre Befellichafterin.

Marff. Konnten Dieselben mir nicht eine furze Entre verschaffen?

Sent. Wie gesagt, mein Berr, ber Magen ficht vor ber Thure.

Markf. Oder konnte ich nicht wenigstens von der Sandschrift der gnädigen Frau etwas zu seh'n bekommen?

Senr. Bon ihrer Sandschrift ? mozu bas?

Markf. Benn ich — statt fernere Grunde aufzuführen — mit diesem Dukaten aufwarten durfte?

Henr. (lachend). Nein, mein Herr, ich bin Ihnen fehr verbunden. Saben Sie ein Unliegen an meine Freundin, so fagen Sie es lieber gerade heraus.

Marks. Ich pflege wohl foust nichts so gerade heraus zu sagen, denn davon kommt alles Unheil in der Welt; jedoch die drohende Gefahr —

Senr. Meine Freundin in Gefahr?

Marts. Ich nicht boch! barum mich zu bekümmern, würde ich mich keinesweges unterstehen. Der Mensch hat schon genug mit eignen Gefahren zu kämpfen, und ich will Denenselben nicht länger verhehlen, daß hier von einem horrenden Verlust von zwei hundert Dukaten die Rede ift, der mich leichtlich in's Grab stürzen könnte.

Sene. Ift fie Ihnen etwas fculbig?

Marts. Nicht so eigentlich. Nur in so ferne ich ihres Namens Unterschrift honorirt und auf dieselbe zwei hundert Dukaten gewagt habe. Nun sett mir aber ein rechtserfahrner Freund einen verdammten Floh in's Ohr, vermeinend, die Unterschrift könne wohl nachgekünstelt sein.

Seur. Laffen Gie feben.

Marks. (zeigt ben Kontraft, bebedt aber alles übrige, außer ber Namensunterschrift, mit ber Hand). Hier!

Sene. Was ift bas fur ein Papier?

Marff. Davon thut ja die Rede nicht fein. Belieben Diefelben fich nur zu erklaren, ob Gie die mahre und echte Sandschrift der gnädigen Frau erkennen.

Senr. (bei Geite). Dahinter muß ich kommen. (Lant.) Gie hat Uehnlichkeit — doch fast möchte ich zweifeln.

Marff.. Die? Das? um Gotteswillen!

Senr. Rein! in der That, die Unterschrift ift nach- gemacht!

Martf. Da haben wir's. D, bu vermaledeiter freiherrlicher Spigbube!

Sent. Uha! Gie fprechen von dem Berrn Baron?

Marff. Mun, bitte ich Sie um Gotteswillen, ift solch ein Bubenftuck erhört? Mich ehrlichen Mann in meinen alten Tagen zum quasi Esel zu machen! — Daß man falsche Wechsel, falsche Bankonoten fabrigirt, i nun ja, das begreife ich, das ist in der Ordnung, und mit dergleichen weltlichen Papieren sollte er mich wahrlich nicht angeführt haben, aber einen falschen Beiraths-Kontrakt! —

Senr. Die? hat er Ihnen den verfett?

Marts. Die Che ift doch ein Sakrament, und folglich, wer fich an einem Beiraths-Kontrakt vergreift, der begeht gewissermaffen Kirchenraub.

Senr. Freilich.

Marff. Ei, du gottloser Spigbube! Konntest du nicht betrugen, wie andere ehrliche Leute? Mußtest du zu solchen Graueln deine Zuflucht nehmen? auf der Stelle soll er mir in's Befängniß! (Er will geben.)

Senr. Noch einen Augenblick Geduld, mein Berr. Ich bedenke so eben, daß der Schritt, den Sie thun wollen, viel Aufsehen machen, meine Freundin in's Gerede bringen wird.

Marff. Thut mir leid, kann aber nicht helfen. Zweishundert verlorne Dukaten, und jeder derfelben mein Gerzensfreund, alfo zwei hundert Freunde gegen eine Freundin.

Senr. Ich glaube fast, ich wurde der Frau von Mellingen einen großen Dienst erweisen, wenn ich den Kontrakt einlösete.

Marks. D, wenn Sie das wollten! Ja, wahrhaftig! bas ist ein großer edler Gedanke!

Senr. Zwei hundert Dukaten ift freilich viel Geld.

Marts. Ein Pappenstiel! wenn man sich den Abelsbrief im Simmel mit dreihundert Dukaten erkaufen kann. —

Sent. Gie fprachen fo eben nur von zweihundert.

Marti. Gang recht. Aber Zinfen, Honorarium, Agio, u. f. w.

Henr. Darüber mag sich Frau von Mellingen mit Ihnen vergleichen. Ich kann vor der Hand nichts thun, als Ihnen diesen Ring anbieten, der hundert und fünfzig Louisd'ors unter Brüdern werth ist.

Marks. Glangende Steinchen, lieber Gott, find jest wohlfeil, bar Geld lacht.

Sonr. Run, fo feben Sie, ob Sie von dem Berrn Baron bares Weld erhalten konnen, ich nehme mein Wort juruck.

Marks. Nun, nun, man schließt bergleichen Sandel nicht fo schnell, als ob man Erdbeeren kaufte. Man überlegt.

Senr. Rur schnell, wenn ich bitten darf.

Marks. Das Frauenzimmerchen sind doch der Meinung, daß die gnädige Frau den Ring wieder einlösen werde?

Senr. Ich zweifle nicht daran.

Marts. Run, so will ich benn meiner Großmuth diefes Mal den Zügel ein wenig schießen lassen. Den Brautigam einer so liebenswürdigen Dame in's Gefängniß werfen zu lassen, das erlaubt mein zartes Gefühl keinesweges. Lieber will ich mit diesem Ringelchen einstweilen vorlieb nehmen, und den Kontrakt zu treuen Sanden überliefern. (Sie tauschen.) Drei Tage nach der Sochzeit wird der rechtschaffene Markfauger sich wieder einfinden, um den zu verhoffenden Lohn feiner Redlichkeit zu ernten. (216.)

## Vierte Scene.

#### Senviette (allein).

Bravo! ba hat mir der Zufall einen herrlichen Fund in die Sande gespielt. Nun möge immerhin der Schelm aus jeder Schlinge sich wickeln, die sen Beweis seiner Erbarm-lichkeit kann er nicht abschütteln. Doch will ich nicht eher davon Gebrauch machen, bis der Baum schon durch andere Sturme erschüttert worden, dann soll ihn der versetzte Beiraths-Kontrakt vollends aus der Wurzel heben.

## Fünfte Scene.

#### Emilie. Malchen. Senviette.

Emil. Bist du da, Henriette? wir sind reisefertig. Aber bekenne es nur, ich verstündige mich an der Liebe, indem ich der Freundschaft zu große Rechte einräume.

Sene. Es wird fich bald zeigen, weffen Dank beine Gefälligkeit verdient. Lag uns eilen.

Emil. Du wirst mir doch vergönnen, Abschied von meisnem Bräutigam zu nehmen?

Hone. Rur nicht in meiner Gegenwart, die kame hier noch zu fruh. Ich gehe mit Malchen voran, und erwarte dich im Wagen. (216.)

Emil. (öffnet Qualms Thur). Leben Gie wohl, lieber Karl!

# Sechfte Scene.

#### Emilie. Qualm.

Qualm. Simmel! Emilie! es wird bennoch Ernft? Gie wollen mich verlaffen?

Emil. Um bald mich nie wieder von Ihnen zu trennen.

Qualm. Aber eben heute, an einem Tage, ber nur ben Ahnungen froher Zukunft gewidmet sein sollte? Wie wird in Ihrer Abwesenheit jede Minute mir zur Stunde, jede Stunde zur Ewigkeit werden.

Emil. Guchen Gie Zerftreuung, lieber Karl!

Qualm. Wo? Wie? was kann Thre Gegenwart erfeten? oder nur auf kurze Zeit Vergeffenheit gewähren? Ich habe mich mit Buchern umringt, aber weiß ich auch, was ich lese? ich habe Freunde eingeladen, aber ftumm werde ich unter ihnen sigen.

Emil. Ihre Zartlichkeit rührt mich so fehr — daß ich — baß ich lieber zu Sause bleiben will.

Qualm. Rein, nein, das werde ich nimmermehr zugeben. Sie haben fich Vergnügen von dieser Reise versprochen, und ich sollte durch läftige Zärtlichkeit meiner Geliebten auch nur einen froben Augenblick verkummern? nimmermehr!

Emil. Run fo will ich wenigstens die Fahrt abfürgen, in wenigen Stunden gurud fommen.

Qualm. Auch das nicht! durchaus nicht! Sie sollen den Becher der Freude bis auf den letten Tropfen leeren. Der Gedanke, daß es Ihnen wohlgeht, soll mich vor langer Beile und Schwermuth schüßen. Gehen Sie, theure Emilie, und kommen Sie ja nicht eher, als morgen früh zurück.

Emil. (bei Geite). Guter Menfch! faum halte ich mich. Doch um feine Feinde zu beschämen. — (Laut.) Sie wollen es, lieber Karl? auf balbiges Wiedersehen.

Qualm. Mein guter Genius umschwebe jeden Ihrer Schritte.

Emil. Und führe mich, früher als Gie hoffen, in Ihre Urme gurud. (216.)

Qualm (ihr nachrufent). Morgen, morgen, fcone Emilie!

#### Siebente Scene.

#### Qualm (allein).

Enblich ift fie fort! verbammte Zartlichkeit! wenn boch die Weiber wüßten, wie laftig fie uns oft dadurch werden. Liebe ift Burze, man muß das Leben damit bestreuen, aber sie in vollen Schüffeln auftragen. (Tritt an's Fenfer.) Da rollt der Wagen hin. Gewiß lauern meine Gaste schon im nächsten Kaffeehause. He! Franz! geschwind den größern Tisch heraus! Stühle darum, Karten darauf. Ist Vengel nicht zu Hause?

Bed. Mein.

Qualm. Defto beffer. Der hofmeistert mir zu viel. Run kann ich boch einmal fur den ewigen Zwang mich schablos halten. O möchte doch Fortuna mir nur halb so hold sein, als meine allzugefällige Braut. (Er zieht ben Beutel.) Hundert Dukaten, du erste suße Frucht eines sauern Ehe-Kontrakts, wirst du mir hundertfältig sohnen?

## Achte Scene.

Hauptmann Knaul. Major v. Drilling. Qualm.

Knaul. Dein Diener, Brüderchen. Da bringe ich bir den Herrn Major v. Drilling, einen braven Kavalier, mit dem ich drei Feldzüge gemacht. Damals war er noch ein wenig pedantisch, verschmähte Karten und Würfel, aber jest ist er geworden wie unser Einer, hat den echten Lebensgenuß erprobt, reist von Bade zu Bade, ist eben jest auf der Durchereise begriffen, und will das Vergnügen haben, an unserm Spielchen Theil zu nehmen.

Drill. Wenn der Berr Baron es erlauben?

Qualm. O, Sie find mir herzlich willsommen. Was knüpft schneller Freundschaft als das Spiel? Wackere Manner, die sich nie gesehen, kommen am Spieltisch zusammen,
wie alte Freunde.

Knant. Weil der Gerr Major nur heute hier bleibt, und — weil er unfer Gaft ift — (leife) auch frische Gelder mitbringt — (laut) so habe ich ihn ersucht, die Vank zu halten. Du weißt, ich pointire sonst nicht gern, aber Gastrecht muß man ehren.

Qualm. Bortrefflich! (leife) ift er uns auch nicht zu fein?

Rnaul (leife). Sei außer Sorgen, er war immer ein ehrlicher Bimpel.

Qualm (laut). Wo bleiben die Uebrigen? Knanl. Ste sind schon auf der Treppe. Qualm. Uha! ich höre sie bereits.

#### Mennte Scene.

## Gin haufe von Spielern. Die Vorigen.

Qualm. Gehorfamer Diener, meine herren! Legen Gie ab! ohne Umftande. Frifch an's Werk! Die Zeit ift edel.

Ruaul. Versteht sich die Zeit, wo man fpielt, für die übrige gebe ich keine taube Rufi.

Qualm. Necht, Brüderchen! Die Monschen sind ja überhaupt nur Kartenblätter in der Hand des Schickfals. Da figuriren wir eine Weile, bis wir ausgespielt, und vom Tode gestochen werden. (Man sammelt sich um ben Spieltisch. Drilling macht Bank.)

## Behnte Scene.

## Lieutenant v. Galm. Die Vorigen.

Calm. Um Verzeihung, Berr Varon, ich fföre doch nicht? Qualm. Gang und gar nicht, Berr Lieutenant; ich fürchte nur, Sie werden lange Weile haben. Meine Vraut schwärmt auf dem Lande herum, und wir sind eben im Vegriff, eine kleine akademische Sigung zu halten.

Salm. Wenn es mir erlaubt ift, Theil zu nehmen.

Qualm. Warum nicht? Aber hier gibt es feine langweiligen Reden, wie in andern dergleichen akademischen Berfammlungen. Wir laffen auch keine Quartbande drucken, wir behelfen uns mit kleinen niedlichen Blattchen.

Salm. Ei nun, wenn der herr Bankier mir nur gestatten will, nicht allzuhoch zu pointiren?

Drill. Gang nach Ihrem Gefallen, mein herr. Ich pflege Niemanden Zwang aufzulegen.

Qualm. Bravo, Gerr Lieutenant! Nun habe ich Sie noch einmal fo lieb. Nun betrachte ich Sie schon als Einen der Unfrigen. Klein fäugt man an, mais l'appetit vient en mangeant. Wohlan, nehmen Sie Ihr Büchelchen.

(Der Bankier fist in ber Mitte, bas Gesicht gegen bie Buschauer gefehrt. Qualm bicht neben ihm. Salm fieht feitwarts. Die Uebrigen vertheilt, siben zum Theil, theils siehen fie hinter ben Stuhlen, unb bilben einen ziemlichen bichten Halbzirkel.)

Drill. Taille faite.

Qualm. Guger Buruf!

Alle (fegen Rarten).

Drill. Ass et eing. (Es wird gefpielt, ber Major nimmt bie Rarten, ber Croupier gablt aus, ftreicht ein u. f. w.)

Qualm. Berdammt! die Neune hat schon breimal ver-

Salm. Dagegen habe ich auf die Dame schon dreimal gewonnen.

Rnaul. Go geht es. Nehmen Gie mir's nicht übel, bie Pfuscher haben immer bas meifte Gluck.

Calm. Und die Spigbuben.

Qualm. Hahaha! ja ja, die Spigbuben. Der Vegriff ift fehr relativ. Meistens versteht man darunter einen gescheiten Kerl, der sein Glück zu nugen weiß. — Halt! die Neune hat gewonnen. Paroli auf's Ass.

Drill. Ass et Dame.

Qualm. Sonica abgeschlagen, thut nichts, vierfach besett.

Drill. Ass et Valet.

Qualm. Bravo, Herr Major, wenn Sie fo fortfahren, fo werden Sie bald genug meinem Beutel auf den Grund kommen.

Ruaul. Mach' es, wie ich, Berr Bruder. Dur eine Rarte, aber berechnet. Fortuna ift blind, man muß fie fuhren.

Qualm. Gie hat Flügel an den Füßen. Man muß fie bei ben Saaren faffen. Funfzig Dukaten auf das Uf.

Drill. (entigt tie Taille). Die lette Karte.

Qualm. Berflucht! das Uf lag unten. Gleichviel, ich halte auf die nachfte Taille.

Drill. Berr Lieutenant, ich bitte mir zu coupiren.

Qualm. Das ift ein bojes Omen, ber Lieutenant ift mein Rebenbuhler.

Salm. Diefes Feld raume ich Ihnen mit Bergnugen.

Drill. Taille faite! Der Bube liegt unten.

Qualm. D bann gewinnt bas Uf.

## Cilfte Scene.

Emilie, Henviette (treten unvermerft berein, in Mannsmäntel gebüllt, mit Mannsbüten auf tem Kopfe. Gie fiellen fich fo, bag weber Qualm noch ber Lieuten ant fie gemahr werben; fammtliche Spiesler find vertieft).

Drill. Neuf et dix, valet et cinq, Ass et dix.

Qualm. Berdammter guignon! noch zehn Dukaten.

Drill. Ass et Roi.

Qualm (gerreift tas Mf). Hol' dich der Teufel! (Er wirft ten Beutel auf eine andere Karte.) Die boje Sieben foll meinen Rest verschlingen.

Drill. Sept et Dame.

Qualm. Das ift ju toll! auf Marfen, Berr Major!

Drill. Bergeihen Gie, Berr Baron, ich fpiele nie auf Marten.

Qualm. Berr Bruder, leih' mir fünfzig Dukaten.

Ruant. Du weißt, Bruderchen, daß ich in meinem Leben nichts verleihe.

Qualm. Geh' jum Teufel! Gerr Lieutenant, haben Gie doch die Gewogenheit -

Galm. Gie feben meine geringe Barichaft.

Qualm. Aber meine Berren, ich fann boch hier nicht ben mußigen Bufchauer abgeben?

Drill. Saben Gie keine Nippes, Berr Baron? Ninge? Uhren und bergleichen? ich kann alles gebrauchen.

Qualm (bei Seite). Berdammter Kerl! gerade wie Marffauger, der kann auch alles brauchen. (Laut.) Meine Nippes, Herr Major, stehen schon längst zu Gevatter.

Drill. Der Brautigam einer fo reichen Dame, follte mit bergleichen Gachelchen nicht versehen sein?

Qualm. Coll mich der Teufel holen, wenn ich in diefem Augenblicke etwas anders von meiner Braut aufzuweisen habe, als ihre Liebesbriefchen.

Drill. Run gut! auch die laffe ich gelten. Ein Kavalier wie Sie wird ja die Liebesbriefe feiner Braut nicht uneinge- löst laffen.

Qualm. Wie? Gie wollten im Ernft? -

Drill. Ihnen mit Bergnugen einen Beweis meiner Gefälligkeit geben.

Major, ich habe deren wohl ein paar Dugend, lang, kurz, schwärmerisch, moralisch, sentimental und orthographisch, was segen Sie Stück vor Stück dagegen?

Salm. Berr Baron -

Drill. Es fommt mir nicht zu, folche Roftbarkeiten zu taviren.

Qualm. Behn Dufaten bas Ctuck.

Drill. Mit Bergnügen.

Salm. Berr, Sie find ber leichtstnnigste Menich auf Gottes Erbboden. Daß Sie einen solchen elenden Banbel nicht wirklich eingehen werden, weiß ich wehl, aber auch ber bloße Gedanke ift ein Frevel.

Qualm. Richt wirklich eingehen? Lieber Lieutenant, find Gie wunderlich? Der Gerr Major bietet einen fehr honneten Preis; fo viel gahlt tein Buchhandler. Wollen Gie mehr geben, fo fteben fie alle zu Dienften.

Salm. Mit Freuden, ich verpfande mein Wort -

Qualm. Aber Sie sehen ja, daß ich bares Geld brauche. Ich munschte in der That noch alle die Dingerchen zu besie gen, die ich schon zu Fidibus verbrannt. Doch fur's Erste Topp! Herr Major, es gilt — Wir wollen es mit dieser kleinen Sammlung versuchen —

Salm. Berr, wenn Gie fich unterfteben -

Qualm. Sapperment, Berr Lieutenant, welche Eprache erlauben Sie sich? Sie sind hier mein Gast. Gefallt Ihnen bas Spiel nicht, so steht es Ihnen frei, sich zu entfernen, aber um mein Thun und Lassen haben Sie sich nicht zu bestümmern, und zum Ritter meiner Braut hat Sie Niemand gedungen. — Drei Billets auf die Sieben.

Salm. Ich erklare Gie in Gegenwart aller diefer Ber-

ren für einen Nichtswürdigen.

Qualm. Darauf will ich Ihnen hernach mit dem Degen antworten. Jest belieben ber Gerr Major nur abzuziehen.

Drill. Sept et neuf. Die ersten drei Billets find mein.

Qualm. Bier brei andere.

Zalm. Das ertrage ich nicht, Herr Major, ich habe

fein Geld bei mir, aber Sie kennen mich und meine Familie. Ueberliefern Sie mir die Billets, ich zahle dafür den Preis, den Sie darauf gefest haben.

Drill. Wenn der Berr Baron nichts dagegen hat -

Qualm. Ei, mein Gott! warum sagt ber Herr Lieutenant bas nicht gleich? Hier sind noch achtzehn Stud, wenn er mir dafur auf hundert und achtzig Dukaten Kredit bei Ihnen verschafft —

Drill. Den follen Gie haben.

Qualm (gibt Calm die Billets). Da, da, Herr Romanenheld!

Salm (halt fie boch empor). Ich schwöre auf meine Ehre, daß ich keine Sylbe davon lesen werde!

Qualm. Mach Belieben.

Salm. Ich überliefere fie ungelesen zu treuen Banden. Emil. (bie binter ihm fiant, nimmt fie meg). Ift bereits

gefchehen.

Salm (voll Erftaunen). Sa!

Qualm. Ulle Teufel!

Drill. Meine Berren, bas Spiel ift aus.

Emil. (läßt Mantel und hut fallen. Die Spieler verlaffen ben Tifch, fluffern mit einander, und schleichen Einer nach bem Andern bavon). Darf, ich meinen Sinnen trauen?

Qualm (fcon wieder gang gefußt). Da fehen Sie, schone Emilie, wozu Ihre Abwefenheit mich verleitet hat.

Emil. Schamloser! Wollen Sie auch jest noch Liebe heucheln?

Qualm. O mahrlich! ich liebe Sie mehr als jemals. Verzeihen Sie dem Leichtsinn eines Jünglings, dem sein Herz keinen Vorwurf macht.

Emil. (bitter), Reinen?

Qualm. Faliche Scham, falicher Ehrgeiz haben mich hingeriffen, aber mein Berg, bas nur Ihnen gehört, bem fie bie erfte Liebe eingeflößt —

Senr. (wirft Mantel und hut weg und tritt plöglich vor ibm). Kennen Gie mich, mein Berr?

Qualm (einen Augenblick aus ber Fassung). Uh — sieh' da — allerdings — (besonnen) boch — nein — nein, ich habe nicht die Ehre.

Emil. Sparen Sie die Frechheit, hier ift Ihre Rolle ausgespielt.

Qualm. Emilie! Sie werden mich nicht ungehört verbammen. Run ja, ich habe allerdings eine Zeit lang das Glück genoffen, der Gunftling dieser Dame gewesen zu sein, ich habe auch wohl manche Galanterie, manche Schmeichelei an Sie verschwendet; aber mein Gott, daraus folgt ja nicht —

Emil. Elende Vertheidigung, ich will nichts weiter boren.

Qualm. Sie wollen nicht? — nun, Madame, so zwingen Sie mich Ihnen zu sagen: Sie muffen. Der unterschriebene Kontrakt macht mich zum herrn Ihrer Person und Ihres Vermögens.

Emil. Meiner Perfon? Nimmermehr! und follte ich meine Freiheit durch Aufopferung meines ganzen Vermögens erkaufen.

Qualm. Go ift es. Madame, fo wird es fein.

Emil. Wohlan, es fei fo.

Salm. Beil mir! Emilie frei! Emilie arm! jest barf ich ihr fagen, wie unaussprechlich ich fie liebe!

Emil. (gerührt). Ebler Mann!

Senr. Bravo, lieber Vetter. Aber die Sache fieht nicht fo schlimm als ihr glaubt. Der Herr Baron von Blachfeld oder Qualm, hat sich, wie ein Scorpion, selbst gebiffen, und wird daran sterben. Den erschlichenen Kontrakt hat er an einen Wucherer versetzt, ich habe ihn eingelöset, hier ist er. (Sie zerreißt ibn.)

Qualm (bei Geite). Ich bin verloren!

Emil. Benriette, meine fo fcwefterliche Freundin!

Qualm. Bare es möglich, daß die edle, die faufte Emilie ben treuften Liebhaber verstoßen könnte, der noch in lester Nacht mit Gefahr seines eigenen Lebens das Ihrige rettete?

Emil. Dafür verbleibe ich Ihnen allerdings verpflichtet, doch mein Leben würde ich zu theuer in ihren Urmen erkaufen.

## Bwölfte Scene.

Gin Polizei : Kommiffar. Bengel. Ginige Safcher. Borige.

Poliz. Herr Lieutenant, ich suche Sie überall. So eben haben meine Leute den Taschendieb ertappt, der Ihnen geftern auf der Redoute die Uhr gestohlen, als sie eine ohn-mächtige Dame aus dem Getümmel trugen. Hier ist sie.

Emil. Sa! auch das noch!

Qualm (gen himmel blident). Satan, bift du benn gang bes Teufels? — Mit Gunft, meine herren, die Uhr gehört mir, ich war ber Retter dieser Dame.

Salm. Elenber!

Qualm. Gemach, Gerr Lieutenant, wir haben ohnehin noch ein Wörtchen mit einander zu fprechen.

Woliz. Zuerft mit mir, Berr Baron. Bier feht ber Tafchendieb.

Qualm. Bengel! mein Kammerdiener! ich fage mich von ihm los, ich überliefere ihn ber Gerechtigkeit.

Poliz. Er hat fich bereits von Ihnen losgefagt, und bekennt, daß fie wirklich der Mann find, der und in einem Steckbriefe wegen falicher Banconoten empfohlen worden.

Qualm. Berr, ich bedarf keiner Empfehlung, und wenn Sie sich untersteben, mir folche Zweideutigkeiten in's Geficht zu fagen —

Poliz. Dhne Umftande folgen Gie mir.

Qualm. Guten Gie fich! mein Bater, ber alte Baron, wenn ich an ihn fchreibe, er ift machtig!

Poliz. Unfere Nachrichten lauten, daß fie vor acht Jahren einer Seiltangertruppe entfprungen.

Qualm. Wohlan! ich will der falschen Scham nicht länger Raum geben. Ja, ich bin als Kind von Seiltänzern meinen Eltern gestohlen worden. Emilie! erkenne in mir beinen längst vermißten Bruder.

Emil. Raft er'? 3ch hatte nie einen Bruder.

Qualm. Sat unsere Mutter dir ihren Schmerg nicht vertraut, o fo hore die Stimme ber Natur.

Poliz. Benug, mein Berr, wir fpielen hier nicht Co-modie! Folgen Gie mir, oder ich brauche Bewalt.

Qualm. Ich bin unschuldig, der Kerker beschimpfet nicht, auch Sokrates hat in Fesseln geschmachtet, doch was ware selbst der Giftbecher gegen deinen Saft, Emilie! Komm zu dir! Sende Troft in meinen Kerker! Ein freundlicher

Blick von dir wird feine öben Mauern in einen Tempel der Liebe umschaffen! — (Mit Stolz zu Salm.) Herr Lieutenant, wir sprechen uns noch. (Ab mit ben hafchern.)

Rnaul. Udieu, Gerr Bruder! Taufend Element, Gerr Major, bas ift ein Memento mori!

Drill. Bohl dem, der es nugt.

Emil. Benriette! Du haft meine Ehre gerettet!

Senr. (auf Salm beutent). Diefer edle Jungling hat mehr gethan.

Emil. Wenn ich ihm vergelten konnte!

Salm. Keiner Wallung, keiner Ueberraschung, mag ich Ihren Besit verdanken. Morgen hoffe ich Sie ruhiger anzutreffen, bann entscheiben Sie über mein Schieksal. (216.)

Senr. (fcalfhaft). Mich bunkt, es ift entschieden.

Emil. Bin ich auch feiner werth?

(Der Borhang fällt.)

# Carolus Magnus.

Ein Enfifpiel in brei Aufzügen.

Fortfegung ber beutschen Rleinstädter.

Erfchien 1806.

#### Berfonen.

Gerr Nicolaus Staar, Burgemeifter, auch Dberattefter gu Rrahwinfel.

Fran Unterfteuereinnehmerin Staar, feine Mutter.

Urfula, seine Tochter.

DImers, fein Schwiegersohn.

Berr Bice-Rirchenvorfteber Staar, fein Bruter.

Frau Oberfloß= und Fifchmeifterin Brentel,

Fran Stadt=Accife=Caffa=Schreiberin Morgenroth, } jeine wengmen

Berr Hunkelrüben=Rommiffions=Affeffor Sperling, fein Better.

Claus, ber Rathstiener.

Grünbufch, ein Fabrifant.

Schunt, vormals Frifeur, jest Prinzipal einer elenben manbernben Truppe.

Dabame Miang, prima Donna berfelben.

Schrumpel, Theater=Schneider und primo amoroso.

Der Couffleur.

Der Lampenputer.

Der Nachtwächter.

Der Bälgetreter.

Gin Chulmeifter.

Gin Coulbube.

Gin Grifeur.

Bolf, als Bufchauer.

# Erster Act.

(Gin Bimmer in bes Burgemeifters Saufe.)

## Erfte Scene.

Arbeit weg nach ber Strafe).

enn er nicht vorbeigeht, so ist er frank; denn in die Fabrik geht er alle Tage, und einen andern Weg gibt es nicht. — Er müßte denn hinter der Stadtmauer herum spaziren? — nein, das thut er gewiß nicht. Er weiß schon längst, daß ich täglich hier am Fenster siße. — Und wie lange werde ich noch täglich hier sißen? — Ich mein guter Schwager! möchte es ihm doch gelingen! — Halt! da kommt Jemand. — O weh, das ist wehl gar der Onkel mit Sperling? — Ja richtig, sie geh'n ins Haus herein. Was wollen denn die schon so früh?

## Bweite Scene.

## Oncle Staar. Sperling. Urfula.

Sperl. Aurora fuffe Gie, mein schönes Mühmchen.

ttri. In Gottes Ramen, nur nicht durch einen Bevoll= machtigten.

Sevoll. Ich weiß doch, daß, wenn Herr Grunbusch ber Bevollmächtigte ware —

11ef. Ja Berr Grunbufch — guten Morgen, lieber Dheim.

Oncle. Guten Morgen, Ursula. Ruf einmal geschwind beinen Bater. Es geben große Dinge vor.

XX.

Sperl. Die größten.

Urf. Gi! barf man nicht wiffen? -

Oncle. Romodie ift in der Stadt, Romodie!

Sperl. Und eine der beften Gefellschaften im Lande.

11rf. Beiter nichts?

Oncle. Nafeweis, haft du ichon Komodie in Krahminkel gefehen?

Urf. Je nun, wenn sie nur recht schlecht ift, daß man brav lachen kann, wie in unserm Liebhaber-Theater. Das Mittelmäßige ist unausstehlich — Den Vater will ich rusen. Wenn nur nicht indessen — (Sie wirst einen Blick burch's Tenster.) Geschwind! geschwind! (186.)

# Dritte Scene. Der Oncle and Sperling.

Sperl. In unsern Liebhaber-Theater lacht fie? Was foll bas bedeuten? wir fpielen doch fast lauter Tragodien.

Oncle. Die Ursula ist eine Närrin, das hat sie von der Frau Schwester Sabine. Wäre sie nicht mit der Jahre lang in der Residenz gewesen; wäre sie fein sittsam in Krähwinfel geblieben; sie würde so gut als wir in unsern Tragödien abscheulich gerührt werden.

sperl. Ich zweifle, Gerr Vice-Kirchenvorsteher. Es hat ihr schen als Kind ber Kunstsinn gemangelt. Erinnern Tie sich noch, vor acht Jahren, als sie mit ihrem Bruder, ber jest in Würzburg studirt, bem vermeinten Könige Blumen streuen sollte und das Lutterbrot durchaus nicht aus der Jand legen wellte? Da sagt' ich gleich: Die Ursula bleibt ein Gänschen.

Oncle. Run nun, dumm ift fie eben nicht. Wiffen Gie

nicht die Verfe, die fie machte auf Ihre Erhebung zum Runfelrüben = Kommiffions = Uffeffor?

Eperl. Es waren ja nur Anittelverfe.

Oncle. Aber doch mitunter recht artige maliciofe Ge-

Bucker aus ber Aunkelrübe Preffe, preffe nur b'rauf los, Denn bie Sußigkeit ber Liebe Schmeckft bu nie in Amors Schoof.

Sperl. Aber wie hab' ich geantwortet? Wie ließ ich poetisch mich vernehmen? in einem Connet, dem Schwergereimten.

Oncle. Die beste Widerlegung war immer die, daß Gie in der That ein Berg gu feuriger Liebe entstammten.

einige Blicke, die feurigen, habe ich geschleudert.

Oncle. Wie Bomben. Die Frau Muhme Oberfloßund Fischmeisterin ift tuchtig angeschoffen.

Sperl. Es geht so weit, daß ich ihr mein spanisches Seldengedicht gar nicht vorlesen barf. Ihre Nerven sind zu schwach, sie wird von meinen Versen gleichsam magnetisit, sie schläft ein.

Oncle. Ift denn der Verlobungstag noch immer nicht angesett?

eperl. Ei freilich. So bald hier im Sause die Kindtaufe gefeiert wird. Wird find ja als Brautseute mit einanber zu Gevatter gebeten.

Oncle. Run die Kindtaufe wird nachstens vor fich gehen. Sabinchen befindet fich wohl, und ihren Mann erwarten wir täglich aus der Refidenz. Was meinen Sie? wenn

14 \*

der heute ober morgen ankame? bann konnten auch fogleich die Romodianten fich produciren.

Sperl. Zu jeder Stunde. D das find mahre Genies! bie brauchen keine Probe; die lernen nichts auswendig; die haben einen Souffleur, der schreit ärger als unser Nachtwächter.

Oncle. Illfo ift das Bauptfach gut befegt?

Sperl. Vortrefflich. Aber auch die Nebenrollen. Wie das schreit! wie das gestikulirt! Run, Sie haben ja die erste Liebhaberin, die schwarzäugige, selbst gesehen.

Oncle. Ein bischen alt fommt fie mir vor.

Eperl. Sie versichert mich, daß jest in Deutschland fein Frauenzimmer wagen durfe, Liebhaberinnen zu fpielen, wenn sie nicht ihre acht und vierzig vaffirt ift. Aber die Kunft, die erhabene, weiß jede Falte auszuglätten.

Oncle. Der Kerl, ber die Geldenrollen spielt, ift ein wenig flein, und hat auch hinten eine Urt von Verdruß.

Speel. Thut nichtst. Wenn er beclamirt, bas heißt, wenn er brullt, scheint er ein Goliath.

Oncle. Der Principal fieht aus wie ein Spigbube.

Eperl. Er hat fich mit vieler Kunft biefe Physiognomie zu eigen gemacht, weil er im Rothfall Tirannen und Bofe-wichter fpielen muß.

Oncle. Ich wund're mich nur, daß ich keinen von den Ramen im Theater- Kalender finde.

Sperl. Große Kunftler vernachläffigen Rleinigkeiten.

## Vierte Scene.

Arfula. (Gleich tarauf) der Burgemeister. Die Vorigen.

11rf. Der Vater kommt. (Für fich.) Wenn er nur nicht indeffen vorbeigegangen ift. (Sie feht fich wieder an's Fenfter.) Burg. Was beliebt, meine Berren? ich habe Gile. Es gibt beute auf dem Rathhaufe fehr michtige Geschäfte.

Oncle. Berr Bruder, unfere Stadt wird immer be-

Burg. Gehr naturlich.

Sperl. Die Mujen find ihr hold.

Burg. Da thun die Mufen ihre Schuldigkeit.

Oncle. Es ift eine prachtige Romodienbande bier ange-

Burg. Solches hat bereits der Thorichreiber pflicht= mäßig rapportirt.

Sperl. Logiren fammtlich in der goldenen Rage.

Ducle. Führen einen gangen Karren voll toftbarer Kleiber mit sich.

Sport. Ein tüchtiger Giel har daran zu ziehen.

Oncle. Es find auch Maichinen dabei. Der Donner allein foll über 20 Pfund wiegen.

Eperl. Der Pringipal kutichirt felbit.

Oncle. Die Gefellichaft fahrt auf einem langen Wagen, über dem eine Gartendeforation gesvannt ift.

Sperl. Co figen fie alle recht poetisch im Grunen.

Encle. Mur der Camvenvuger geht zu Tufe, hat aber wegen der Sonne einen dinenischen Sut aus Turandot aufgeftulpt.

Sperl. Die drei Genien aus der Zauberflote laufen auch nebenher.

Oncle. Der gange Bug macht ein prachtiges Unsehen.

Burg. Aber mas geht das mich an?

Uncle. Gie wollen in Krahwinkel fvielen.

Burg. Spielen? fo was man nennt agiren?

Oncle. Freilich.

Burg. Ein ordentliches theatrum wollen fie erbauen?

Oncle. Allerdings, in der großen Rathofdeune am Martte.

Burg. Wo das Getreide für die liebe Urmuth aufbewahrt wird?

Oncle. Gie steht ja schon seit zehn Jahren leer.

Burg. Um Gingange hangt bas Salseifen.

Oucle. Was thut's? Der Gerr Bruder kann des Bormittags an's Halseisen stellen, wen Er Lust hat, wenn nur Abends ber Zugang frei ift.

Sperl. Wenn auch Abends einer am Salseisen ftunde, das gabe doppelte Tragodie.

Burg. Aber das Dach ift ein wenig offenherzig. Wenn es regnet -

Oncle. Gi, es muß nicht regnen.

Sperl. Und wenn auch, fo nehmen wir Regenschirme mit.

Oncle. Ertheile du nur erft die Erlaubniß.

Burg. Kinder, das kann ich nicht. Ich muß über die Moralität von Krähwinkel wachen. Mir ist gar wohl bewußt, daß vor mehreren Jahren in einem gedruckten Buche von einem Ruffen bewiesen worden, wie schädlich ein theatrum einer ehrfamen Stadt werden könne.

Sperl. Ein Ruffe? was geben und die Ruffen an?

Oncle. Si! hi! hi! der Gerr Bruder meint einen gewiffen Ruffo, der war Notenschreiber in Genf. Ich habe bas Ding in meiner Lesebibliothek, es lieft es aber fein Mensch.

Burg. Mein Schwiegerfohn hat davon gesprochen.

Sperl. Heut zu Tage werden die Kunfte zwar nicht bezahlt, aber doch geschätzt, und ber Berr Burgemeister, auch Oberältester, können sich den Titel eines Mäcenas verdienen!

Burg. Macenas? (Bornehm lächelnt.) Mein lieber Herr Runkelrüben-Kommiffions- Affessor, bergleichen affatische Litel führen wir in unsern Staaten nicht.

Oncle. Es ware ja nur um die Kindtaufe zu verherrlichen.

Eperl. Alle Potentaten pflegen bei folden feierlichen Gelegenheiten große Spektakel zu veranftalten.

Burg. Ei was! in Krähwinkel gibt es Spektakel genug. Und wenn ich auch das theatrum erlaube, so muß es doch in aller Stille geschehen, den Spektakel gebe ich auf keinen Fall zu. — Jest muß ich auf's Rathhaus. Ich werde die Sache in pleno vortragen. Ihr könnt nachher den Musje Prinzipal zu mir schicken, damit ich ihm auf den Zahn fühle, und, nach Befinden der Umstände, seinem petito in Gnaden beferire. (Geht ab.)

## Fünfte Scene.

Borige (ohne ten Burgemeifter).

Oncle. Wird schon beferiren. Der Gerr Bruder macht immer ein wenig Umstände, will gebeten sein. Ich wette, er brennt selber vor Begierde, heute Abend in die Komödie zu gehen.

Sperl. Gerade wie die holden Schönen, wenn fie mit dem Jawort zögern. Doch apropos, Berr Vice- Rirchenvorsteher, Sie haben vorhin einen Bock geschoffen, einen hinkenden.

Oncle. Wie fo?

Spert. Ruffo war ja nicht Notenschreiber in Genf, er war Schulmeister auf bem Lande, und wurde von feinen eigenen Schulknaben wegen Regereien gesteinigt.

Oncle. Go? bas fann wohl fein. 3ch bekummere mich

wenig um die alten Classifer, befonders wenn sich ihre Namen auf ein D endigen, wie Cicero und Ruffo. Man hat schon genug zu thun, wenn man unsere heutigen Genies recht studiren will.

Sperl. Da haben Sie Recht, Herr Vetter, und bald wird ein Werk erscheinen, in dem das Unendliche sich rein ausspricht; ein Werk, wobei Ihnen gemuthen wird, es sein Uroma aus dem Morgenlande.

Oncle. Gi, ei, was mare benn bas?

Sperl. Ich will das Geheimniß, das drückende, in Ihren verschwiegenen Busen ausladen, doch also, daß Mamsel Urstula, die Raseweise, es nicht vernehme. (Aufri ihn seitwärts) Eine Tragödia — Carolus Magnus — in 15 Acten — vom Runkelrüben - Kommissions - Asserting.

Oncle. 15 2lcte! Bu lang, Berr Better.

Sperl. Wird auf dreimal eingenommen.

Oncle. Wie Argenei?

Spert. Co ungefahr. Unter uns, die Leutchen in der goldenen Kage studiren schon baran; und — im engsten Bertrauen — wer weiß, was heute geschieht.

Ducle. Go schnell?

sperl. O das find Künftler, mit benen ift gar nicht zu spaffen. Wenn die ihren Souffleur vor sich haben, den lautflüsternden, so sind sie kapabel alle Kaiser bei der Erde weg zu spielen, von Carolus Magnus bis auf Julius Cafar.

Ducle. Na, so kommen Sie, Berr Better. Wir wol-Ien den Prinzipal ein wenig unterrichten, wie er sich gegen meinen vornehmen Berrn Bruder zu verhalten hat, damit uns der keinen Strich durch die Rechnung macht. Ursula, sage du der Großmutter, sie möchte auch ein gutes Wort einlegen; es geschieht zur Ehre ber Familie. Die Kindtaufe, Wetter Sperlings Verlobung mit Muhme Brendel, und wohl gar beine eigene mit Herrn Grünbusch, ein dreifaches Familienfest! Es wäre jammerschade, wenn Carolus Magnus nicht babei sein sollte.

Sperl. St! St!

Oncle. Ja so, es ist noch ein Geheimniß. Na leb' mohl, mache deine Sachen gut. (916).

Sperl. (auf ihr Strickzeng tentent). Möchte biefer garte Faden jum Untertau werden, jum groben, um das mankelmuthige Glück an mein holdes Mühmchen zu feffeln. (Ab.)

# Sech fte Scene.

Urfula (allein).

Der Mensch wird mit jedem Jahre narrischer. Mein guter Eperling, es gibt nur einen Raden, ber bas Gluck feffelt, die Liebe muß ihn fvinnen. Gott fei Dank, mir bat fie ihn gefponnen. - Aber daß Grünbusch heute gar nicht vorbei geht - es hat doch schon langst neun Uhr geschlagen. (Gie blidt nach ber Wanduhr.) Rem mahrhaftig, meine Ungebuld hat fich um mehr als eine halbe Stunde verrechnet erft jett wird es neun schlagen. O nun kommt er gewiß. (Durch's Tenfter ichauent.) Gieh ba ift er auch ichon. (Gie öffnet bas Wenfter, und redet binaus.) Guten Morgen, Berr Grunbuich! - (Paufe, in welcher fie auf feine Untwort wartet.) D ja, recht gut. Wollen Gie nicht einen Augenblick berauf fommen ? (Pauie.) Rein, ich bin gang allein. Der Bater ift schon auf's Rathhaus, die Großmutter fleidet fich an. (Gie macht bas Wenfter gu.) Er fommt. Conderbar! er fommt alle Lage, und immer noch flopft mein Berg wie beim erften Male.

## Siebente Scene.

#### Grünbusch. Urfula.

Grünb. Einen herzlichen guten Morgen.

11rf. Gie wollten fo vorbeifchlüpfen ?

Gründ. Weil ich in die Fabrit eilen muß, und weil ich bier nur gar zu oft die ganze Fabrit zu vergeffen pflege.

11rf. Werden Gie auch fünftig eben fo gern nach Saufe eilen, wenn ich Ihnen aus der Rüche mit einer weißen Schurze entgegen komme?

Grünb. D ware die Zeit schon da!

11rf. Und wenn fie da ift, bann heifit es oft: o ware bie Zeit ichon vorüber!

Gründ. Ein bofer Scherz. Sie kennen mich. Schlecht und recht bin ich, heute wie gestern, liebe nicht Veranderung, weil mir täglich der Fleiß das Alte wurzt.

1819. (reicht ihm bie Sand). Und das Alte soll täglich neu werden durch Liebe.

Grünb. Ja wahrhaftig. Wie stehts denn hier im Saufe?

11rf. Wohl. Meine Schwester ist ganz gesund und möchte gern das Bett verlassen, aber die Großmutter leidet das nicht, weil in Krähwinkel jede Kindbetterin so und so viele Tage wohl zugedeckt im Bette liegen muß, sollte sie auch an Gesundheit ersticken. Sabinchen kennt den Bocksbeutel, darum wollte sie auch nicht gern die Residenz verlassen, um hier ihr Mutterfest zu feiern; aber die Großmutter hätte es ihr auf dem Todbette nicht verziehen, wenn sie ihr die Freude verdorben hätte. Die Alte ist wieder ganz jung geworden.

Granb. Wird Ihr Schwager bald bier fein?

11rf. Wir erwarten heute Briefe von ihm, die seine Unstunft bestimmen werden. Sobald er da ift, wird die Kindstaufe gefeiert, und hoffentlich auch unsere Verlobung.

Grünb. Mur hoffentlich?

11ri. 21ch! ich darf Ihnen nicht verhehlen, daß ich zuweilen noch in Sorgen stehe.

Grunb. Was fann man gegen mich einwenden?

18rf. Nichts und weniger als nichts. "Der Vater spricht, er ift ein braver Mann." — "D ja," sagt die Großmutter, maber ein Fremder; man weiß ja nicht, wo seine Hühner oder Gänse sind. Vor ein paar Jahren hat er sich erst hier angekauft, ist mit keiner Christenseele verwandt; der Name Grünbusch steht noch in keinem Kirchenbuche." — "Und in keinem Protokoll," erinnert mein Vater. — "Und auf keinem Leichenskein," erwidert meine Großmutter. "Wenn man ihn zu Gaste bittet, so weiß man gar nicht, wohin man ihn sehen soll. Er hat ja nicht einmal in der Kirche einen ordentlichen Stand." — "Und bei den Lürgerwahlen keine Stimmen," setzt mein Vater hinzu. — "Nicht einmal Vrauherr kann er werden."

Grünb. Das find freilich lauter wichtige Mängel.

11rf. Ein anderes Mal — die Großmutter war spaziren gegangen, und hatte Ihre Fabrikgebäude in Augenschein genommen — da hub sie freundlich an: "Der Herr Gründusch muß doch ein recht wohlhabender Mann sein; bei ihm ist alles so nett und sauber. Fast hundert Arbeiter stehen in seinem Solde, das lebt und webt! Ich höre auch, der Goldschmied Fabian hat zwei Dugend schwere, silberne Lösselfur ihn in der Arbeit, und einen Potage-Lössel, denn will er gar inwendig vergulden lassen." — "Was hilft das alles,

antwortete mein Vater, wer hat ja doch keinen Titel." — Da wiederholte die Großmutter seufzend: "Nein, er hat keinen Titel!" — Daraus mache ich mir gar nichts! falle ich dann wohl in's Wort. Aber da komm ich schön an, und muß den Vorwurf hören: ich sei kein echtes krähwinkelsches Stadtkind.

Gründ. Es ift mir langst schon aufgefallen, daß man die entscheidende Antwort so hartnäckig bis zur Kindtaufe verschob. Seit acht Jahren ist Ihre Schwester zum ersten Male Mutter geworden; hätte es ihr beliebt, noch acht Jahre damit zu warten, so würde man uns gleichfalls bis dahin vertrösten.

Mef. Wohl möglich, denn man liebt Doppelfeste. Aber sein Sie ruhig. Sollten auch meine Bitten fruchtlos bleiben, so verlaffe ich mich auf meinen Schwager, dem hab' ich Winke gegeben, und er vermag viel.

Gründ. (wirft einen Blid durch's Venster). Um Gottes wil-Ien! da steuern die Muhmen gerade auf Ihr Haus zu. Netten Sie mich, denn die haben statt der Zungen mahre Po-Iypen; sie umschlingen ihren Naub, und lassen ihn nicht ober fahren, bis sie ihn rein ausgesogen haben.

18vf. Rehmen Sie einen fleinen Umweg durch den Garten.

Grünb. Huf Wiederschen, liebe Brant.

Mrf. Doch heute noch?

Grünb. Gewiß. (216.)

112%. (ihm nachsehent). Ach! ich habe ihn so lieb! so sehr lieb!

## Ad) te Scene.

Muhme Brendel, Muhme Morgenroth, Urfula.

- M. Brend. Guten Morgen, Herzenskind. Wir kommen aus der Wochenkirche, da hat der neue Kandidat gepredigt, du lieber Gott! ohne Perücke, in eigenen Haaren! ist das erhört?
- M. Morg. Und wenn er nur noch das Wort Gottes rein und lauter predigte. Aber merken Sie wohl, Frau Muhme, wie er so zweideutig davon sprach, daß die Sonne still gestanden zu Gibeon?
  - M. Brend. Ja, und der Mond im Thale Micalon.
- M. Morg. Nicht einmal das Bater unser hat er ordentlich gebetet.
  - M. Brend. Rein, er fagte unfer Bater.
- M. Morg. Der gottlose Mensch! wenn der ein Umt bekame, der ware im Stande, bei der Taufe nicht einmal den Teufel auszutreiben!
- M. Breud. Es ift schade um den jungen Menschen, er ift sonft recht hubsch.
- M. Morg. Aber steif, erbarmlich steif, vagirt gar nicht mit den Händen, hat nicht ein einziges Mal mit der Faust auf die Kanzel geschlagen.
- M. Brend. (zu Urfula). Mun, was macht denn die liebe Frau Muhme, Geheime = Commiffions = Rathin?
- M. Morg. Und das hoffnungsvolle Söhnlein? Gott behut' es!
- urf. Mutter und Kind befinden sich wohl. Gie erlauben, ich werde sogleich meine Großmutter rufen. (216.)

# Mennte Scene.

#### Die Muhmen.

Mr. Brend. Wie das heran gewachsen ift!

M. Morg. Und wie altflug.

M. Brend. Und wie fich's herausputt.

Mr. Morg. In un ferer Jugend, Frau Muhme --

M. Brend. Nun, wegen der Jugend konnte man dergleichen schon noch mitmachen, aber man zieht eine löbliche Gittsamkeit dem eitlen Sand vor.

M. Morg. Das hat sie alles von der naseweisen Frau Schwester. Die Erziehung in der Residenz -

M. Brend. Da foll es ja zugehen, wie in Sodom und Gomorrha.

M. Morg. Schlimmer, Frau Gevatterin, weit schlimmer.

M. Brend. Nein, wenn der himmel mein kunftiges Ehebett auch noch mit einem Dupend Kindern segnen sollte, fein einziges darf mir in die Residenz. Bier in Krahwinkel sollen sie erzogen werden, in aller Zucht und Sitte.

M. Morg. Saben Gie denn auch schon gehört, Frau Muhme, wie es hier bei der Entbindung zugegangen?

Mt. Brend. Ich, die Leute haben bofe Mauler.

M. Morg. Es foll ja feine Bebamme dabei gewesen sein.

Mt. Brend. Ich bitte Gie um Gotteswillen!

Mt. Morg. Ein Affuschör, eine Manneverson. -

Mt. Brend. Mir wird fchlimm.

M. Morg. Ich sage Ihnen, eine leibhaftige Mannsperson, ein junger Kerl, nun mas wollen Sie mehr?

Dt. Brend. Boren Gie auf, ich fterbe vor Ocham!

M. Morg. Zeit in Krähminkel Kinder geboren werden, ift fold ein Gräuel nicht erhört! Sie fprechen freilich, der Berr Better, geheimer Kommiffions : Rath, habe es ausdrücklich verlangt -

M. Brend. Wenn zehnmal. Um dergleichen hat der Mann sich nicht zu bekümmern. Ich wollte meinem kunftigen Gemahl, dem Gerrn Runkelruben KommissionsUffessor, nicht rathen, mir so etwas zuzumuthen.

M. Morg. Das wird er auch wohl bleiben laffen. Der weiß fein Gluck beffer zu schäßen.

M. Brend. (fich gierend). I nu, von Glück wollen wir eben nicht reden.

M. Morg. Ei, das wollt' ich meinen; er kommt in ein volles Saus.

M. Brend. Das ift freilich mahr, und die Wasche von meinem seligen Manne bekommt er auch, überhaupt feine Wasche.

M. Morg. Geben Sie nur ein wenig auf ihn Ucht, Frau Muhme, daß er feine Seitensprunge thut. Die Berfemacher sollen in der chelichen Treue nicht recht taktfeit sein.

M. Brend. Das bas betrifft, da find mir unferer Cache giemlich gewiß. Mein Sverling -- -

M. Morg. Run, nun, man spricht nicht gerne davon. Gie haben doch gehört, daß Komödienleute in der Stadt find?

Dt. Brend. Was fummern mich die Komodianten?

M. Morg. Das sage ich auch. Aber da ist meine Machbarin, die alte Frau Zunftmeisterin, die will von ihrer Tochter, der Frau Thorschreiberin, gehört haben, daß ihr Schwiegerschn, der Gerr Thorschreiber, sich verlauten lassen, es sei ein leichtsertiges Frauenzimmer bei der Bande, mit dem habe der Ferr Verter Sperling gewaltig schön gethan.

Mt. Brend. Das find verdammte Lugen! bas will ich

der Frau Zunftmeisterin in's Gesicht sagen. Und der Herr Thorschreiber, der Narr, sollte lieber auf seine eigene Frau Ucht geben, die treibt es ja mit dem Offiziere, der hier auf Werbung liegt; und von der alten Zunftmeisterin selber wissen wir noch recht seine Stückhen zu erzählen; die hat in ihrer Jugend mitgemacht, o ja, wenn man nur reden wollte —

M. Morg. O reden Sie, liebe Frau Gevatterin, ich höre fo mas für mein Leben gern.

M. Brend. Auf ihrer Hochzeit die Strumpfbandgefchichte — in fleine Stücken haben die jungen Mannspersonen ihr Strumpfband zerschnitten, und haben es zum Spektakel im Knopfloch getragen.

Mt. Morg. Ift das möglich!

M. Brend. Denken Gie nur! im Knopfloch! ich fage nichts weiter, aber folche Zweideutigkeiten — —

Mt. Morg. 21ch die arge Welt!

# Behnte Scene.

## Die Großmutter. Die Borigen.

Großm. (ein rauchentes Breitöpfchen in einer, ten Löffel in ter antern Gant, ein verfiegeltes Packet unter tem Arm). Uch! nehmen Sie es doch ja nicht übel, meine liebwerthesten Frau Muhmen, daß ich in der Küchenschürze erscheine. Ich habe eben Brei für mein Urenkelchen gebocht, einen guten, tüchtigen Mehlbrei. Meine große Tochter spricht zwar, der sei nicht gefund, die jesigen Werzte wollten nichts davon hören, wegen der Dürrsucht, aber das sind lauter neue, gräßliche Moden, bei welchen die armen Kunder immer gebrechlicher werden. Jeder Einwohner von Krähwinkel hat in zarter Jugend seine ge-

börige Quantität von Mehlbrei verschluckt, darum haben auch schon die kleinsten Jungen hier recht ansehnliche Bäuche, und es sieht artig aus, wenn sie Burgemeisters unter sich svielen. Damit nun mein Urenkelchen zu seiner Zeit auch mit svielen könne, bin ich Tag und Nacht bestissen, ihn mit Mehlbrei zu stopfen, so viel nur immer hinein gehen will. Bitte um Erküse, meine werthesten Frau Muhmen, das Breinäuschen wird kalt, will es nur auf die Lampe segen. (Sie legt das Packet auf den Tisch, und geht durch eine andere Thur ab.)

M. Brend. Wie die Alte fich bruftet mit ihrem Uren- felchen. Wer weiß denn, wie es damit zugegangen ift.

M. Morg. Nach acht Jahren das erste Kind, das bleibt immer bedenklich.

M. Brend. Man fluftert fich allerlei in die Ohren.

M. Morg. Ja ja, in der Residenz foll man oft gottlofe Mittel gebrauchen, um sich Nachkommen zu verschaffen.

M. Brend. Der Mann foll die naseweise Muhme einmal ertavet haben.

Mt. Morg. Bas Gie fagen!

M. Brend. Es ift ja ichon d'rauf und d'ran mit ber Scheidung gewesen.

M. Morg. Geben Gie Acht, es fommt ficher noch bagu.

M. Brend. Ich wünsche ihr nichts Boses.

M. Morg. Rein, ich auch nicht.

M. Brend. Aber es geschehe ihr recht.

Mt. Morg. Gang recht.

M. Brend. Warum nahm fie keinen ehrbaren Mann aus Krahwinkel.

Großm. (gurudfomment). Da bin ich wieder zu Dero XX.

Befehl. Ich habe dem kleinen Buben nur in der Geschwindigkeit ein paar Coffel voll in den Hals gestopft.

M. Brend. Sieht denn das liebe Vetterchen der werthen Urgrofmama ähnlich?

Großm. I nu, die Leute fprechen, er hatte meine Rafe.

M. Brend. Wird Ihnen wohl wie aus den Augen ge-fchnitten fein, Gott behut' es!

M. Morg. Und rund wie ein Pflaumchen, Gott be-

M. Brend. Un dem werden die Frau Muhme Freude erleben, Gott behut' es!

Großm. Ja, wenn er nur hier in Krahwinkel erzogen wurde, damit er die guten alten Sitten lernte.

M. Morg. Die werden nur bei uns in ihrer Reinheit gefunden.

Großm. Sie glauben nicht, Frau Muhme, was es mir für Sorge macht, wenn ich täglich sehen muß, wie die Sabina in der Zucht und Ehrbarkeit rückwärts geschritten ist. Und die Ursusa macht es schon nicht besser. Täglich predige ich ihnen vor: seht doch auf mich. Sieben Röcke ziehe ich übereinander um des guten Beispiels willen. Bis an den Hals stecke ich mir die Tücker zu, ein ganzer Brief Stecknadeln geht darauf. Es hilft aber Alles nichts. Das zieht, Gott sei mir gnädig! ein einziges Nöckchen an, und noch dazu ohne Falten; weht der Wind ein Bischen, so ist es ein wahrer Spektakel; und der Busen, den sonst der Cheherr nur im Finstern zu sehen bekam, wird jest nur noch vor der Sonne versteckt, sonst vor Niemanden.

M. Brend. Mit Erlaubnif, follte es denn mahr fein, mas man in der Stadt ergablt?

Grofim. Bas benn, Frau Muhme?

M. Brend. Der junge Menfch, ber fich eine Zeitlang bier im Saufe aufgehalten — ich mag's gar nicht wieder fagen.

M. Morg. Inu, die Frau Untersteuereinnehmerin werben es uns schon vertrauen. Der Mensch soll ein verruchter Akklichör gewesen sein.

Mt. Brend. Gott fteh' und bei!

Großm. Uch! theuerste Frau Stadt-Uccise = Cassa-Schreiberin, allerliebste Frau Obersloß- und Fischmeisterin, bas ist ja eben mein Jammer! Mir rechnen Sie es nicht zu; mit hand und Fuß habe ich dagegen gestritten; übel ist mir geworden, so oft ich den heillosen Menschen nur angesehen, oder ihm Suppe vorgelegt habe. Aber der geheime Kommissions-Nath hat darauf bestanden, hat gemeint, die Frau Else, unsere alte Hebamme, sei eine unverständige Person.

M. Brend. Da hat er sich an der braven Frau sehr verfündigt. Seit Jahr und Tag sind ihr nicht mehr als zwei Wöchnerinen unter den Händen gestorben.

Großm. Was wollen Sie sagen? Sie hat ja meinen eigenen Sohn auf die Welt befördert, der doch nun Burgemeister auch Oberältester ist. Aber die verdammlichen Neuerungen! So ist es ja auch mit der Kindtaufe. Fast sechs Wochen sind es schon, seit das Knäblein geboren worden, und noch immer nicht in den heiligen Bund der Christen aufgenommen! wenn der arme Wurm indessen gestorben wäre, ein Raub des leidigen Satans! — D ich habe es oft im stillen Kämmerlein Gott mit Thränen vorgetragen; aber da sollte und mußte die Taufe verschoben werden, bis der Herr Schwiegersohn aus der Residenz käme. Run endlich

kommt er! Eben hat Sabina einen Brief empfangen, er wird noch heute Abend hier fein, weshalb die Frau Muhmen zu der feierlichen Handlung auf Morgen gebührend einge- laden werden. (Mit Kniren.)

M. Brend. (fnixend). Pflichtschuldigst aufzuwarten werde nicht ermangeln.

M. Morg. (fnirend). Ich habe meine Spigen bereits vor acht Tagen gewaschen.

Großm. Da liegt auch noch ein großes Packet an meinen Sohn, ift gleichfalls aus der Residenz gekommen, hat ein gewaltiges Siegel, und kostet 14 Groschen neun Pfennige Porto. Wenn der Burgemeister, auch Oberältester, nur erst vom Rathhause kame, daß man doch erführe —

M. Brend. Vielleicht ein Pathengeschent?

M. Morg. Die Frau Muhme könnten es ja wohl ein wenig lüften.

Großm. Ei bei Leibe! Das mag' ich nicht. In Dienst- fachen ba ift mein Sohn grimmig.

## Eilfte Scene.

Der Burgemeifter. Claus (einen großen Stoß Acten tragent). Borige.

Burg. Die Acten muffen sämmtlich hieher gebracht, und dort im Winkel aufgestapelt werden. Das ist ein Stück Arbeit! Gehorsamer Diener, Frau Muhmen! So geht es nun täglich. Guten Morgen, Frau Mutter! Wir Großen ber Erde werden von unsern Wölkern beneidet, aber wenn sie wußeten, mit wie viel Arbeit und Sorge wir den Ruhm sie zu besherrschen erkaufen, sie würden zwar unbetitelt, doch ohne Mur-

ren leben. Man werfe einen Blick auf jene Actenftoge, fie betreffen einen einzigen Prozeß.

M. Brend. Rur einen einzigen? und dergleichen fommen wohl mehrere im Jahre vor?

Burg. Wohl drei bis vier, Frau Oberfloß- und Fisch- meisterin, ja die Zahl ift einmal sogar bis auf funf gestiegen.

Mt. Brend. Das ift erschrecklich!

M. Morg. Darf man fragen, was diefer Projek betrifft?

Burg. Einen außerst verwickelten Casus, den weder Papinianus noch Ulpianus vorausgesehen haben, und ben ich nunmehro in den Unnalen der Rechtsgelahrtheit verewigen werde. Der Muller Sans hat eine Efelin, die reitet derfelbe bis vor das Saus bes Burgers Brummer, fleigt ab, bindet fie an, und geht hinein, um einen Gack mit Korn ju holen. Indeffen treibt Rachbar Jeremis, ber Bartner, einen Efel durch die Strafe, mit zwei Korben voll Blumen beladen, die zu einer Bauerhochzeit bestellt worden. Kaum aber wittert der Efel die Efelin, als er fogleich auf eine unanständige Weise naht, und selbiger Efelin seine Freundschaft zu erkennen gibt; ja troß der Prugel, durch welche Beremis an feine Pflicht ihn erinnert, geberdet er fich bergeftalt, daß er fammtliche Sochzeitsblumen in den Koth wirft, auch recht luftig felbige immer tiefer hinein tritt. Run fpricht Rachbar Jeremis zum Müller Bans: "Bezahle mir meine Blumen." Den weigert fich der Müller Hans, sprechend: "Was geht es mich an?" - "All= lerdings replicirt Nachbar Jeremis, warum baft bu beine leichtfertige Efelin frank und frei dabin gestellt und bist von ihr gewichen?" - "Mußte ich boch in's Baus mich verfugen, duplicirt Müller Hans, sintemal der Kornsack nicht zu mir herauskommen wollte. Auch ist meine Eselin ein ehrbares Wieh, und die Schuld liegt allein an deinem liederlichen Esel.» — Aus solchem Repliciren und Dupliciren ist nunmehro gegenwärtiger Actenstoß erwachsen, und die schwere Frage zu entscheiden: ob das Geseh ne quadrupes pauperiem kecisse dicatur, hier anzuwenden oder nicht?

Großm. Lag du jest einmal die Efel ruh'n, mein lieber Sohn. Hier ift ein Packet an dich eingelaufen. In den Herrn Burgemeister,' auch Oberältesten. Sie geben dir da noch einen lateinischen Titel.

Burg. Conful vermuthlich, denn fo wurden bei den Römern die Burgemeister titulirt.

Großm. Ex — of — fi — cio.

Burg. Ex officio ha! ha! ha! Das ist kein Titel, Frau Mutter, das heißt so viel als von Umtswegen. Wir wollen das sogleich einer nähern Prüfung unterwerfen, die Frau Muhmen verzeihen, Regierungsgeschäfte rufen mich ab. (Er geht.)

Großm. Ei ei, ich muß doch ein wenig hinterher lauschen, um zu erfahren. —

M. Brend. Dürfen wir die Frau Untersteuereinnehmerin nicht begleiten?

Großm. Muß gehorsamst depreciren. Die eigensinnige Sabina nimmt durchaus keine Wochenvisten an, sie spricht, ihr Mann, der Gerr Geheime-Kommissionsrath, haben ihr solches, als der Gesundheit schädlich, ausdrücklich verboten. (Ab.)

# Bwölfte Scene. Die Muhmen.

M. Brend. Seht doch! keine Wochenvisiten? Warum benn nicht? Ei, das wissen wir wohl, daß die Wöchnerin dabei einem anständigen Zwange unterworfen ist; aber in Krahwinkel ist schon manche Kindbetterin an Wochenvisiten gestorben, und hat sich gutwillig d'rein gefunden. Das Visten Leben muß man nicht schonen, wenn ehrwürdige alte Sitten es fordern.

M. Morg. Ja wohl, Frau Gevatterin, und gerade eine ber altesten und ehrwurdigften.

M. Brend. Freilich, Frau Gevatterin. Gibt es wohl einen Gerz erfreuendern Unblick, als ein halbes Dugend Muhmen, die wohlgeput um ein Wochenbett sigen? indem die Wöchnerin, wohlgeput, unter seidener Decke, auf Kiffen mit Spigen besetzt, einige Qualen leibet? Dafür sieht sie aber auch, wie alles um sie her den Kaffee appetitslich schlürft; dafür hört sie auch, wie jede Stadtgeschichte gründlich verarbeitet wird, und hat nebenher das Vergnügen, ihre Pracht zu zeigen.

M. Morg. Ich hoffe, Frau Muhme, wenn Gie ein-

mal in den Wochen liegen -

M. Brend. (verschämt). Ach ich bitte, schweigen Sie doch davon.

M. Morg. Run, nun, Ihr werther Brautigam -

M. Brend. Machen Gie mich nicht schamröthlich.

M. Morg. Ich sehe schon im Geift die allerliebsten kleinen Uffefforchen.

M. Brend. Si! bi! bi! schonen Gie doch meine fentimentale Empfindsamfeit. M. Morg. Ei was, die werden ganz anders aussehin, als die magern Strohpuppen der Frau Geheime-Kommistionsräthin. Soll ich Ihnen im Vertrauen meine Meinung sagen, warum die sprode Madame unsern Besuch abstehnt?

Mt. Brend. O fagen Gie!

Mt. Morg. Es bleibt aber unter uns.

M. Brend. Bon mir foll es feine Chriftenfeele er-fahren.

M. Morg. Denken Sie an mich, das Kind ift ein Wechselbalg.

Mt. Brend. War' es möglich!

M. Morg. Wie ich Ihnen sage, sie kann das Kind nicht zeigen, sie schwimmt selber ben ganzen Tag in Thränen.

M. Brend. Das muß ich doch fogleich -

M. Morg. Ich will es nicht offenbart haben, über meine Zunge ist es nicht gekommen, ich rede meinem Nesbenmenschen nichts Boses nach.

M. Brend. Ich auch nicht. Ich liebe Frau Muhme! bas find Gottes Strafgerichte wegen der fündlichen Eitelkeit.

M. Morg. Deswegen ist auch keine ehrliche Bebannne zugelassen worden.

M. Brend. Ja ja, ber Musje Akkuscher soll es vertuschen.

M. Morg. Richtig, die Sache ist gar keinem Zweifel unterworfen.

M. Brend. Klar wie ber Tag. Es ift ein Wechselbalg. Allerliebste Frau Muhme, wie mag er aussehen?

M. Morg. Bermuthlich wie ein Sase, oder noch schlimmer.

M. Brend. Rein, nein, wie ein Safe. Gie haben gang Recht. Man hat folche Exempel.

# Dreizehnte Scene.

Burgemeister. Großmutter. Claus. Vorige.

Burg. (tritt mit bem erbrochenen Pacete in ber Sand gravitatiich hervor). Plag! Plag!

Großm. Ich! liebwertheste Frau Muhme! was ift ge- fchehen! was hat sich zugetragen!

Beide Muhmen (außer fich). Was ift gescheh'n? was ift gescheh'n?

Burg. (folgirt auf und nieber). Plat da! Plat da!

Großm. Ich! ich kann es vor entsetilicher Rührung nicht von mir geben.

M. Brend. Ist etwa das arme Urenkelchen Tobes verblichen? Run, laffen Sie sich das nicht so sehr zu Horzen geben. Bei dem Zustande —

Großm. Nicht doch, nicht doch, was erfreuliches, mas großes -

Beide Muhmen. Was erfreuliches? ei ei. -

Großm. Wenn ich nur Uthem hatte! rede doch, mein Gohn.

Burg. Plat da! Plat da!

Mt. Brend. Ich bekomme Krampfe, wenn ich es nicht bald erfahre.

M. Morg. Meine Schwindel stellen fich schon ein.

Großm. (nimmt mit ter Stimme einen Anlauf). Er ift könig-

Beide Muhmen (fdreien laut auf). Rath! (Chrfurchtevolles Staunen. Gie fichen gebudt, bem Burgemeifter gu beiben Geiten.)

Burg. (wirst große Blide auf sie herab. Nach einer langen Pause). Ja, Rath! Königlicher Rath! Hier ist das Diplom. Zwischen diesen Rathsfingern halte ich es.

M. Brend. Ich! Berr Better!

Burg. (fahrt fie an). Rath!

Mt. Morg. Herr Rath -

Burg. (fehr freundlich). Was beliebt, Frau Muhme?

M. Brend. Wir gratuliren -

Burg. Kann nicht so schnell geschehen. Die Familie werde zusammen berufen, das Dekret in pleno verlesen, sodann die Glückwünsche feierlich abgestattet und mit gebührender Würde empfangen.

M. Brend. Ich eile auf die Strafe -

M. Morg. Mit Erlaubniß, Frau Muhme, ich habe ben Berrn Better zuerst als Rath begrüßt, mir gebührt

ce, auf die Straffe zu eilen.

Burg. Eilen Sie beibe, die Frau Oberfloß- und Fischmeisterin rechts, die Frau Stadt-Accise-Kassachreiberin links; trompeten Sie die große Begebenheit in ganz Krähwinkel aus; dann kehren Sie schleunig zurück, von der vornehmen Verwandtschaft begleitet, damit die Publikation durch anständige Ceremonien verherrlicht werde.

M. Brend. Der Berr Rath erlauben, daß ich mich unterthänigst empfehle.

Burg. Es fei vergonnt.

M. Morg. Ich bin bes herrn Raths demuthigste Dienerin.

Burg. Schon gut. (Beite Muhmen ab.)

# Vierzehnte Scene.

Die Borigen (ohne bie Muhmen).

Burg. Gerichtsdiener!

Claus. Berr Burgemeifter!

Burg. Efel!

Claus. Berr Burgemeifter, auch Dberaltefter.

Burg. Stupide Perfon. Sat Er nicht vernommen?

Claus. Berr Rath -

Burg. Mein lieber Gerichtsbiener, fpring Er gum Frifeur, er foll die neue Perucke fogleich zur Stelle schaffen, bei Bermeibung bochfter Ungnabe.

Claus. Es ift heute erft Freitag -

Burg. Man gehorche. Man fage bem Friseur, baß, wenn berfelbe nicht schuldige Parition leistet, folches bem Könige gemeldet werden wird.

Claus. Schon recht. (Will geben.)

Burg. Gerichtsdiener!

Claus. Berr Burgemeifter!

Burg. Efel!

Claus. Berr Rath!

Burg. Mein lieber Gerichtsdiener, Er foll auch avanciren, ich werde barauf denken. Jest melbe er ben Rathsherren, daß fie Nachmittag zur Gratulation fich einfinden, aber mit Degen an der Seite.

Claus. Gie haben feine Degen.

Burg. Sie muffen welche haben. Der Schwertfeger hat noch alte Pallasche ans dem dreifigjährigen Kriege, die mögen fie miethen.

Claus. Schon recht. (Will geben.)

Burg. Warte Er noch einen Augenblick. Ich ontfinne

mich so eben, daß bei folden feierlichen Gelegenheiten auch Gnadenbezeugungen erforderlich find, die nichts koften. Der Junge, ber dem Schulmeister die Fenster eingeworfen, soll feines Urrestes entledigt werden.

Claus. Das ift ein bitterbofer Bube. Er hat geschworen, wenn er lossommt, dem Gerrn Burgemeister selbst die Fenster einzuwerfen.

Burg. (vornehm lächelns). Dem Burgemeister? das kann fein. Bei dem königlichen Rathe wird er's nicht wagen. Man gehorche.

Claus. Schon recht.

Burg. Auch die Armen muß man bedenken. Es soll ihnen heute erlaubt sein, im Walde durres Halz aufzulesen, und dabei zu jubeln.

Claus. Ja, wenn sie was zu fochen hatten.

Burg. Auch das fei ihnen vergönnt, zu kochen mas fie haben. Jeder Urme foll einen Groschen erhalten, wenn ihrer nicht mehr als funfe kommen.

Claus. Die werden fich freuen!

Burg. Gerichtsdiener! man vernehme noch folgendes: bei der vorhabenden Teierlichkeit find annoch zwei Schweizer mit Hellebarden vonnöthen. Der Nachtwächter und der Balgetreter sollen fich einfinden mit nagelneuen Kleidern.

Claus. Gie haben feine. Es find ein Paar get-

Burg. Auf dem Nathhause hängen noch zwei prächtige Livreen, die ein hochebler Magistrat vor siebenundzwanzig Jahren machen lassen, als die durchlauchtigste Prinzessin zur Vermählung hier durchreifte. Die suche man hervor.

Claus. Die Motten haben fie gefreffen.

Burg. Es ift nicht wahr. Es hangen noch einige ziemlich große Stücke bort. Und was die Hellebarden betrifft, da befrage man sich bei der Komödiantenbande, die hier eingerückt ift, die pflegen solch Zeug mit sich zu führen, auch wohleklingende Musicam. Man kann ihnen dagegen Hoffnung machen, daß höhern Orts die Erlaubniß erfolgen werde, ihr Spielwesen in Krähwinkel zu treiben; doch muß es eine Tragödie sein, mit Opern und allerlei Traurigkeit vermischt, denn Sväschen wollen sich heute nicht geziemen.

Claus. Gehr wohl.

Burg. Jest geh' Er, und mache Er fich wurdig, einen königlichen Rath zu bedienen. (Claus ab.)

# Fünfzehnte Scene. Burgemeifter. Großmutter.

Grofin. Mein Cohn Rath, umarme mich!

Burg. (gravitatifd), 3ch umarme die Frau Mutter.

Groffm. 26 ! wenn bas bein Bater im Grabe wußte!

Burg. Laffen wir den Unterfteuer = Einnehmer ruhen, und reden fo wenig als möglich von ihm.

Großm. Mir ift gang wunderlich zu Muthe.

Burg. Ich glaub's, in folde plögliche Erhebungen fin-

Großm. Dun will ich gerne fterben.

Burg. Sterbe die Frau Mutter. Es gab einmal eine Griechin (ihren Titel weiß ich nicht), die ftarb vor Freuden, als ihre Söhne im Spiel gewannen.

Großm. Die arme Kreatur!

Burg. Wie viel mehr Sie bei diefer erhabenen Beranlaffung! Sterbe die Frau Mutter nur frifch d'rauf los, eine fconere Gelegenheit findet fich nicht wieder. Es wird der Frau Mutter zu ewigem Ruhme gereichen. (26.)

Großm. (allein). Das will mir doch nicht recht in den Kopf. Ich kann mich ja wohl freuen ohne zu sterben! (216.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

# Erfte Scene.

Urfula und Grünbusch.

11rf. So fruh hatte ich Sie kaum erwartet. Grunb. Ihr Water hat mich rufen laffen.

Hrf. Wirklich? Defto beffer.

Grünb. Was hat das zu bedeuten?

Urf. Das weiß ich nicht. Hoffentlich Gutes. Mein Vater hat große Briefe aus der Residenz erhalten; er ist etwas geworden, ich weiß nicht was; aber das ganze Haus und die ganze Stadt sind darüber in Allarm gerathen. Ich bin meines Lebens nicht froh dabei, denn ich soll Kuchen backen, Manschetten waschen, alte Ringe pugen, einen Schinken vergulden, kurz, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Indessen nähre ich die geheime Hoffnung, daß unser Verlobungstag angebrochen ist, und täuscht nich diese nicht, so will ich mit Freuden bis spät in die Nacht arbeiten.

Gründ. Und ich durch viele frohe Jahre eines Tages Unruhe vergelten. Wird Ihr Schwager heute kommen?

Hrf. Wir erwarten ihn jeden Angenblick.

Grünb. Ich wollte, er ware schon da. Von seiner Vernunft und seinem Unseh'n erwarte ich viel.

# Bweite Scene.

Großmutter. Borige.

Großm. (noch in ber Thur). Urfula! hilf mir doch, es ift eben Niemand bei der Hand.

Urf. Was gibt's denn, liebe Großmutter?

Grofin. I da, ber schwere Stuhl, ich kann ihn allein nicht von der Stelle schieben.

Grunb. Erlauben Gie mir -

Großm. D, bas wird fich nicht ichicken.

Grünb. Ich schmeichte mir ohnehin mit der Soffnung, bald nicht mehr fremd in diesem Saufe zu fein.

Großen. Ja lieber Gott, da kann doch noch mancher Tropfen Waffer vom Berge laufen. Run, wenn Sie fich burchaus incommodiren wollen — hieher den Stuhl, hieher in die Mitte.

(Urfula und Grunbufch tragen einen alten Grofvaterftuhl herein.)

Hrf. Ei, liebe Großmutter, was soll das bedeuten? der alte schwere Stuhl ift ja, so lange ich denken kann, nicht von Ihrem Bette weggekommen?

Großm. So lange du Naseweis benken kannst? Nun, bas ift kaum ein Jahr. Der Stuhl hat über ein halbes Jahr-hundert vor meinem Bette gestanden. Von diesem Stuhle bin ich mit schamhafter Todesangst in mein Brautbett gestiegen. Auf diesem Stuhle las dein Großvater mir die Postille vor, als ich beinen Bater, den jegigen königlichen Rath, geboren hatte. Und nach der Taufe hat auch der Herr Suverintendent Krachenkummel barauf gesessen, und mir geistliche Honigworte zugeflüstert. Zest verlangt dein Vater, daß bieser Ehrenstuhl in die Mitte unsers Prunkzimmers gestellt werde, zu der bevorstehenden Feierlichkeit.

11rf. Dabei wird ber alte kruppligte Seffel eben nicht bie glanzendste Rolle spielen.

Grofim. Das verftehft du nicht.

Urf. Das Holz ist wurmstichig, und das Leder sieht aus wie Wunderhaut.

Großm. Dem wollen wir ichon abhelfen. Beh', und hole mir meine atlaffene Brautdecke aus dem Schranke.

Hrf. Die haben Gie mir verfprochen.

Großm. Bu deiner Sochzeit, ja; da ift noch lange bin.

Urf. Länger als vier Wochen?

Großm. Gehe, und harre geduldig auf Gottes Gu-gung.

11rs. Uch! es hat sich schon gefügt. (Ab.)

Grofin. Wie ich öfter zu fagen pflege: Golde alte Do= bilien find mahre Sausfreunde, und werden mit der Zeit gleichsam lebendig. Go oft man sie ansieht, scheinen fie ju fagen: Erinnerst du dich noch? ich war auch dabei als das und bas gefchah. Da ift zum Erempel noch eine alte Stubenubr, mein Vater hat fie gekauft, an der hab' ich als Rind alle Jahre am Beihnachtsabend die Minuten gezählt bis zur Chriftbescherung; bann wieder, als mein feliger Berr in allen Ehren um mich warb, verwandt' ich fein Auge von der Uhr, wenn die Zeit heran ruckte, wo er kommen follte, ob ich gleich hinaus lief, wenn er fam. Sest feb' ich manchmal hin, und denke! wann wirft bu mein Sterbstündlein ichlagen ? aber das betrübt mich nicht; benn wenn ich nur ihr tie tac tie tac hore, fo gedenke ich meiner froben Jugend, und danke Gott, daß die alte Ilhr mir fo manche schöne Stunde geschlagen bat. Geh'n Gie, mein werthefter Berr Brunbufch, wenn die Uhr einmal nicht aufgezogen wird, fo fehlt mir was im Saufe,

und follte fie einst gang stille ftehen, ich glaube, mein Berg

Gründ. Ich begreife das und liebe Sie um dies Gefühl. Urf. (fommt gurud). Da ift die Decke.

Grofin. Gib her. Die wollen wir fein fauber über Sig und Lehne breiten. Siehft bu, nun gewinnt es gleich ein refpektables Unfeh'n. Jest hole mir ben großen Schämel und meinen gestickten Unterrock.

Hrf. Wozu ben?

Großm. Kinder fragen nicht, fondern gehorchen. (Ut= fula geht.)

Grund. Darf ich mir schmeicheln, daß meine Buniche Ihren Beifall baben ?

Großm. Mit dem Beifall, hochzuehrender Gerr Grünbufch, ift es nicht immer gethan. In gewiffen Stücken darf der Mensch nicht handeln, wie sein Berg, oder die übermithige Vernunft ihm eingeben.

Grunb. 3ch bachte boch in allen Studen.

Großm. Ei, bei Leibe! Mein Berr Sohn, der Burgemeister, auch Oberältester — ich will ihn vor der Hand noch
einmal so genannt haben, beweist solches durch ein artiges
Gleichniß. Wenn nämlich, spricht er, Jemand es sich sauer werden ließe, bis oben auf den Marienthurm zu klettern, so könnte
er ja den alten Bekannten unten am Thurme die Hand nicht
mehr herunterstrecken, wenn er gleich wollte; sondern muß
großmuthig auf sie herabschauen, wo sie ihm denn alle gang
klein, gang klein vorkommen.

Gründ. Es ware freilich beffer, der Jemand stiege gat nicht auf den Thurm, besonders wenn er jum Schwindel geneiat ift.

Mrf. (fommt gurud). Da bringe ich Beides.

Großm. Go recht. Run ben Schämel hier vor ben Stuhl, und den gestickten Unterrock barüber gedeckt.

Hef. Goll denn Jemand auf dem Stuhle figen?

Großm. Freilich, bein Bater.

Grünb. (bei Geite), Muf dem Marienthurme.

11rf. Da wird er ja mit seinen Füßen den gestickten Rock verderben?

Grofin. Was kummert's dich? All's Knabe hat er oft auf diesem Rocke gestrampelt, so mag er ihn jest in Gottesnamen als königlicher Rath zu Schanden treten. Es ist heraus, das große Wort. Merken Sie nun den Sinn meiner verblumten Reden?

#### Dritte Scene.

Der Oncle. (Balb barauf) Sperling. Die Vorigen.

Oncle. Guten Tag, Frau Mutter. Ift's benn mahr, was die Leute fprechen?

Grofim. Was fprechen die Leute, mein Gohn?

Oncle. Der Berr Bruder fei geheimer Rath geworden, und in den Adelstand erhoben.

Großm. (lächelnb). Run, nun, was nicht ift, kann merden.

einnehmerin. Ihr Götter! was hab' ich vernommen!

Großm. Was haben Sie vernommen, Berr Runkel- ruben-Kommiffions-Uffeffor?

Sperl. Der Berr Burgemeister sei Premier-Minister geworden, und habe einen Orden bekommen.

Großm. Geduld, Geduld. Bas geschehen ift, wird die

werthofte Familie fogleich vernehmen. D'rüben find ichen alle Unstalten getroffen.

Oncle. Ich war eben beschäftigt, eine Tonne Kaffee zu meliren, und meine Zuckerhüte an einen feuchten Ort zu tragen, damit sie schwerer wiegen; dazwischen las ich mit Erbauung ein neues Buch von den moralischen Pflichten. Plöglich höre ich ein Gemurmel auf den Straßen, ich stecke den Kopf aus dem Fenster, ganz Krähwinkel ist versammelt. Wissen Sie schon? Ich weiß schon? Wissen Sie schon? Ich weiß schon, höre ich überall. Was wißt Ihr denn schweiß schon, höre ich überall. Was wißt Ihr denn schon? rufe ich hinunter. Da schreien sie alle auf einmal, daß meine Fensterscheiben zittern: Der Herr Burgemeister! Der Herr Oberälteste! Der Herr Geheim erath! Us ich das große Wort Geheim erath vernehme, da ziehe ich die Perücke vom Kopfe, (weil ich eben keine Müße aufhatte) falte sie andächtig zwischen beibe Hände, und spreche Umen!

Sperl. Und ich, Herr Vice Kirchenvorsteher, was widerfährt mir? Meine hochzuehrenden Unwesenden, was ist mir
widerfahren? Ich sie eben in der Begeisterung und blättere
im Reimregister, um den heutigen Prolog, den wohlklingenden, zu vollenden; da klappert es meine Treppe herauf wie
Beiberschuh, ich aber denke nur an die Musen. Doch horch!
man klouft. Es wird die Auswärterin sein, spricht in mir der
gemeine Mensch und will so eben rusen: nur herein, Christiane! Doch auf des Dichters Lippen verwandelt sich ihm
undewußt Christiane in Melpomene! nur herein!

Ciehe, da erblicke ich den Kopf, den schwarzgelockten, der
Frau Obersloß- und Fischmeisterin, meiner verehrten Braut.
"Lassen Sie Alles stehen und liegen," kreischt sie mir freund-

lich zu, "der Burgemeister ist königlicher Staatsminister geworden" — Sprach's und verschwand. Ich aber saß in stummer Betäubung, den starren Blick auf meine Pantoffeln geheftet, bis die gelbe Farbe derselben mich an die chinesische Kaiserfarbe erinnerte, und diese wiederum an die neue Würde meines erhabenen Vetters. Da stürzte ich fort, die wankende Vodentreppe nicht achtend; sie seufzte vergebens unter meinen Tritten; mit beiden Urmen ruderte ich auf der Straße gegen den Sturm des Volksjubels, und schnell gierig, wie ein Nachdrucker, eilt' ich hieher.

Großen. Es geben große Dinge vor, mehr barf ich vor der Band nicht verlautbaren.

# Vierte Scene. Die Muhmen. Borige.

M. Brend. Da find wir wieder, allerseits gehorsamfte Dienerin. Was mich betrifft, so barf ich kuhn behaupten, daß in der mir angewiesenen Stadthalfte sich keine Kreatur mehr befindet, die nicht von der großen Neuigkeit durch meinen dienstbestiffenen Mund unterrichtet ware.

M. Morg. In meinen Straffen weiß es schon jede Kage. Ich bin aber auch so mude, als hatte ich die große Basche gehabt.

Großm. Gegen Sie sich, wertheste Frau Muhmen, bis mein Sohn erscheint. Dann werden Sie freilich ftehen muffen.

Mr. Brend. Bo ich hinkam, da waren die Leute befliffen, mir gleichfalls mit einer Neuigkeit aufzuwarten, die
wunderseltsam klingt.

Großm. Gi laffen Gie boch hören.

Sperl. Mein Ohr loft fich vom Schabel und fliegt ber Kunde entgegen.

M. Brend. Laffen Sie die Ohren nur figen, Berr Munkelruben-Kommiffions-Uffeffor, fur Gie wird es eben nichts neues mehr fein.

Sperl. Was Ihren Rosenlivven entschlüpft, tragt in meinen Ohren stets ber Neuheit Stempel.

M. Brend. Ich bitte, verschonen Gie mich mit bergleichen Floretten und Flattusen, die laffen sich beffer bei gewissen Komödiantinnen anbringen.

Mr. Morg. Alha! fagt' ich's nicht, Frau Muhme?

M. Brend. Unter dem Bolk, das mit Sack und Pack hier eingebrochen ift, foll fich auch eine Beibsperson befinden, die, Gott verzeih' mir's! am hellen lichten Tage die Backen anstreicht, und die Augenbraunen schwarz farbt.

Sperl. Madame Miaug, eine berühmte Runftlerin.

M. Brend. Ja, ja, in Teufelskunften wohl erfahren. Sowise Leute, die gewissen Leuten gewisse Dinge zu verdanten haben, sollen, wie es heißt, sich gar nicht schämen, den
fußen Corndon bei ihr zu deklamiren.

Oucle (leife zu Sperling). Herr Nachbar, merten Sie was? Sperl. Die Eifersucht, die flammende.

M. Brend. Gewisse Leute scheinen zu vergeffen, daß, so lange gewisse Ceremonien mangeln, gewisse Leute noch immer thun können, was sie wollen.

M. Morg. Recht, Frau Muhme, fagen Sie es ihm berb. Eperl. Meine vortrefflichste Braut wird des goldenen Spruchleins gedenken: audiatur et altera pars.

M. Brend. Was wollen Sie mit Ihrem Barich? Ich glaube gar, Sie spotten noch, weil ich Oberfloß- und

Fifchmeisterin bin? Barfch! hört boch, bas Wort klingt ja wahrhaftig fast wie eine Impertineng.

(Dan hört von ferne Inftrumente ftimmen.)

Großm. Stille! ftille! die Feierlichkeiten nehmen ihren Unfang.

# Fünfte Scene.

(Ein Marich läßt fich boren. Die Thuren öffnen fich. Boran brei gerlumpte Musikanten, Einer bucklicht, ber Andere hinkend, ber Dritte
schielend. Dann ber Nachtwächter und ber Bälgetreter mit ftruppigten Röpfen, in alten Westen und Unterkleidern, bunten Livreen, mit Gellebarben in den Fäusten. Dann Claus, stark gepubert, auf beiden handen ein Bettkissen tragend, über welches ein seidenes Tuch gebreitet worden. Auf bemselben das Defret. Endlich ber Burgemeister in größter Galla. Er läßt sich auf dem Etuble nieder, und beantwortet mit Kopfnicen

bie Berbeugungen ber Anwesenden.)

Burg. Stille! — stille! — stille! — Rathsbiener! man präsentire bas Riffen gegenwärtigem herrn Vice-Kirchenvorsteher.

Oncle. Was foll ich damit machen?

Burg. Der Berr Bruder geliebe bas königliche Defret ehrerbietigst zu faffen, zu entfalten, und mit lauter Stimme zu verlesen.

Oncle (thut es und lieft). Deine königliche Majestät haben allergnadigst geruhet, den zeitherigen Burgemeister zu Krähminkel, Nicolaus Hadrian Timotheus Staar, aus bewegenden Ursachen zu Höchstdero Rath zu ernennen, und ihm das Dekret darüber ausfertigen lassen, u. s. w."

Burg. Richts "und fo weiter!" Man lefe Alles.

Oncle. Sier feht nichts weiter als bas Datum.

Burg. Man lefe bas liebe Datum.

Oncle. "Den 14. August 1805. Beinrich."

Surg. Beinrich! ber Rame unfers allergnabigften Konigs manu propria geschrieben. Man lese weiter.

Oncle. Bier ift nichts mehr.

Burg. Co mag es vor der Hand genug sein. Man bemerke, daß ich königlicher Rath geworden, nicht etwa um meiner Verdienste willen, das kann Jedem widerfahren, sondern aus bewegenden Ursachen, das gibt der Erbebung einen besondern Nachdruck.

Oncle. Mus bewegenden Urfachen, ja, fo fteht es bier.

Burg. Was will das fagen? Ur fachen haben das fönigliche Herz bewegt. Bewegt ist es worden, id est gerührt. In dieser Bewegung haben Allerhöchstdieselben den Entschluß gefaßt. Man denke doch nur den bewegten Monarchen!

Großm. Mein Berr Cohn hat Recht. Ich werde felber gang bewegt babei.

Burg. So fige ich benn nunmehro hier, und habe einen neuen Menschen angezogen, ber ba heißt königlicher Rath. Der Familie wie auch sammtlichen Unwesenden, sei vergönnt, ihre Glückwünsche mir darzubringen.

Alle. Wir gratuliren!

Burg. Salt! halt! bergleichen wichtige Materien muffen anständig und einzeln verhandelt werden.

Gründ. Herr Rath, ich freue mich, daß Ihre gütige Einladung mir heute ichen verstattet, meine Stimme in den Jubel Ihrer Familie zu mischen, und ich ziehe baraus bie gute Vorbedeutung, daß Sie bei dieser Gelegenheit, in Gegenwart Aller, bas Glück meines Lebens mir zusichern werden.

Burg. Mit nichten, mein herr Grunbuich, vielmehr

habe ich Sie als Zeugen bei dieser feierlichen Handlung erkohren, um aller fernern Zudringlichkeiten überhoben zu fein. Denn so hoch ich auch Dero Meriten schäße, so werden Dieselben doch als ein verständiger Mann leicht begreifen, daß,
nach einer solchen Standeserhöhung, es bem Herrn Fabrikanten nicht geziemen will, kernerhin mit einer Berbindung
sich zu schmeicheln, auf welche nur charakterisirte Personen
Unspruch machen dürfen.

Gründ. Sollten Redlichkeit, Fleiß, Wohlstand, Liebe Ihnen nichts gelten?

Burg. Colches zu verneinen bin ich keineswegs gefonnen, aber die Ehre -

Grund. Ift ein unbescholtener guter Name nicht ehrenwerth?

Burg. Jit allerdings recht gut, recht erfprieflich, aber die Ehre —

Grund. Pflegt, nach meiner Meinung, ungetrennt da-

Burg. Darin vermeinen der Gerr Fabrikant irrig. Mit dem besten Namen kann sich's fügen, und fügt sich oft, daß man keine Ehre genießt. Hinwiederum kann es Leute geben, und gibt deren wirklich, die ohne guten Namen zu hohen Ehren gelangen.

Grünb. Darf ich fragen, was der Herr Rath unter Ehre eigentlich versteben?

Burg. Die Ehre ist ber Ruhm, ber in ber Ehre gesucht wird, und ber Gland, welcher ben Ruhm begleitet, den bie Hoheit umstrahlt. Sehen Sie, das ift die Ehre. Haben Sie nunmehro einen deutlichen Begriff davon?

Grünb. Roch wohl nicht.

Burg. Das thut mir leid, benn grundlicher läßt bie Ehre nich nicht befiniren.

Grund. Unerkennung von Verbienften habe ich ftets für Ehre gehalten.

Burg. Ja! ha! ha! ha! ha! welch ein Chaos von Begriffen, um mich heidnisch auszudrücken. Jaben Sie denn
nicht so eben vernommen, daß die Ehre keinesweges auf Meriten Rücksicht nimmt, sondern blos auf bewegende Ursachen? — Man mag von einem Menschen benken, wie
man will, und was man will, sobald bewegende Ursachen
eintreten, so erzeugt man ihm Ehre.

Grünb. Die doch im Grunde fehr geringen Werth hat. Burg. Ei, mit nichten! was kummert uns der innere Gehalt der Munge, wenn fie nur gilt. Die Ihrige, mein Herr Fabrikant, mag fehr goldhaltig fein, gleich der fibirischen Kupfermunge, aber fie gilt d'rum doch nur als Kupfer.

Grunb. Co bleibt mir feine Soffnung?

Burg. Suchen Sie bas konigliche Berg zu bewegen, ban es burch einen Titel Sie zum neuen Menschen schaffe, bann fragen Sie gefälligst wieder zu.

Grunb. Rein! fo fehr ich Ihre Tochter liebe, fo werde ich doch nie zu einem Schritte mich bequemen, den meine Vernunft migbilligt. (216.)

# Sechfte Scene.

Borige (ohne Granbufd).

Hrf. Mein Bater -!

Burg. Stille! Die Beiber haben in ecclesia feine Stimme. Man fahre gluckwunfchend fort.

Oncle. Run, Berr Bruder, ich bin hoch erfreut. -

Burg. Das versteht sich, denn auch meinen Bruder wird des Hauses Glanz umstrahlen. Nur mußt Ihr alsobald Eure Gewürzbude zuschließen.

Oncle. Meine Gewürzbude? Wovon foll ich denn leben ?

Burg. Das ist Eure Sorge. Lebt, wovon Ihr wollt, oder lebt auch gar nicht, wenn es Euch beliebt, nur werdet Ihr begreifen, daß eines königlichen Rathes Bruder kein Ge- wurzkrämer sein darf.

Oucle. Wenn der Herr Bruder mich und meine Familie ernähren will -

Burg. Reinesweges. Was aber die Familie betrifft, so wird Euch die in Zukunft wenig Kosten verursachen, denn von Eurer bisherigen Frau mußt Ihr Euch scheiden.

Oncle. Scheiden? warum? wir leben gang gufrieden mit einander.

Burg. Und wenn ihr euch liebt, wie die salva venia Turteltauben! die Gerkunft Eurer Frau ist zu gering, sintemal sie aus dem insimus plebs entsprossen.

Oncle. Mit Gunft, Berr Bruder, wir felber haben noch vor wenig Jahren jum plebs gehört, und meine selige Schwägerin —

Burg. (auffahrend). Ich will bavon nichts wissen! und wiederhole es Euch: Diese Person, die Ihr Eure Frau zu nennen wagt, soll hinfort mein Untlig nicht schauen. Geborcht Ihr nicht, so verbanne ich Euch aus Krähwinkel. Thor und Hafen bleiben Euch verschlossen.

Oncle. Herr Bruder, deine Vernunft hat die Thore geschlossen. Gedenke des Sprückleins: Hochmuth kommt vor dem Kall. (216.)

Burg. Jest, meine wertheften Frau Muhmen, ift bie

Neihe an Ihnen. Die Glückwünsche sollen sammtlich in bas hiefige Wochenblatt eingerückt werben, barum möchten Sie wohlthun, sich einer löblichen Beitläuftigkeit zu besteißigen, bamit die Sache in ber Fremde ein Ansehen gewinnt.

M. Brend. Uch! ber Berr Rath haben durch Dero Glorie mich ichon bermagen geblendet -

Burg. Glorie? Das ift nicht übel.

M. Morg. Das Beil von Krahwinkel, ja von allen umliegenden Dorfichaften, konnte, befonders nach der letten Revolution unter den Sandwerksburschen, nur durch des Gerrn Raths Erhebung bewirkt werden.

Burg. Das ift recht gut. Go foll man's brucken.

M. Brend. Bir verstummen daher in entsesticher Ehrerbietung.

Burg. Solches Verstummen wird von mir mit besonberm Bohlgefallen aufgenommen, und ich verspreche, troß ber Titelkluft, welche zwischen uns befestigt worden, Sie bennoch jederzeit als meine liebwerthesten Muhmen anzuerkennen; nur werden Sie beiderseits in Zukunft sich gefallen lassen, nicht allein meine Mutter, der Frau Untersteuereinnehmerin, sondern auch meiner noch unberathenen Tochter Ursula, überall den Vortritt zu lassen.

M. Brend. Ei, ei, Berr Better, wo denten Gie bin? Mein Mann war Oberfloß- und Fischmeister.

M. Morg. Dergleichen fann und nicht zugemuthet werden. Mein Mann war Stadt-Accife-Caffa-Schreiber.

Burg. Da nun aber ein folch enormer Glanz mein Saupt umgibt, fo muffen auch meine nachsten Ungehörigen participiren, und folglich hat es bei der Bedingung fein Bewenden.

M. Brend. Mit nichten, Berr Better! eher verkaufe ich mein Saus und ziehe aus Krahwinkel. (A6.)

Burg. Das fteht in Dero Belieben.

M. Morg. Che ich zugebe, daß Jungker Ursula auch nur mit einer Fußspiße mir vortrete, eher will ich mein Kämmerlein nie wieder verlaffen. (26.)

Burg. In Gottes Mamen.

Sperl. Nunmehro trete auch ich glückwünschend hervor. Gleich wie Phöbus die Planeten durch seine Strahlen ersteuchtet, also der Berr Rath, mein theuerster Berr Vetter, die sämmtlichen planetarischen Glieder der Familie.

Burg. So foll's gedruckt werden, und Sie, mein werthefter herr Runkelrüben-Commissions-Uffessor, mögen stets in meiner Nahe verbleiben, denn zwischen einem Rath und einem Uffessor ift der Abstand minder grenzensos.

Claus. Erlauben ber Berr Rath unterthänigst, daß auch ich, als ein einfältiger Mann, in meiner Einfalt bie Worte sete.

Burg. Es fei Ihm vergonnt, mein lieber Gerichtsdiener.

Clans. Es lebe ber Gerr Rath! vivat hoch! und abermals hoch!

Burg. Wir wollen heute Ubend die Burger zwingen, freiwillig ein Gleiches zu thun. Jest, mein lieber Gerichtstener, um Geine treuen Dienste zu belohnen, ernenne ich Ihn zum Geheimen-Rathhaus-Schluffelbewahrer.

Claus. Ich, gnädigster Berr Rath! ich werde die neue Befoldung mit demuthigstem Danke verzehren.

Burg. Von Besoldung ist vor der Hand keine Rede. Man begnüge sich an der Ehre. Jest begeb' Er sich in's Vorgemach. Claus. Wo ift bas?

Burg. Ich meine die Ruche. Nehme Er da den Rachtwachter und ben Balgetreter mit sich. Durch einen berfelben laffe Er sich anmelden, wenn Gratulanten kommen, und erscheine Er bann selbst, um diese zu melden.

Claus. Gehr wohl. Ihr Hellebardirer! rechts um febrt

euch! Marich! (Ab mit ben beiben und ben Mufikanten.)

# Siebente Scene.

Burgemeifter. Großmutter. Arfula. Sperling.

11rf. Mein Vater! barf nun auch ich zu Ihrem Ber-

Burg. Zu meinem Herzen redet man nicht. Das ift eine gemeine Redensart, nicht applicabel bei Leuten von Stande.

11rf. Das fann Ihr Ernft nicht fein. Gie werden Ihre Tochter nicht unglücklich machen. Gie werden mich dem Manne zusagen, den ich liebe.

Burg. Ursula, du bist dumm. Vermählungen in höbern Ständen werden nur aus Politik geschlossen. Von der Liebe kommt dabei nichts vor.

urf. Ich beschwöre Gie mit Thranen -

Burg. Das laß bleiben. Bornehme Leute weinen nicht.

Urf. Go mag ich gar nicht vornehm fein.

Burg. Geh' mir aus den Angen! Wenn du noch einmal zu so schimpflichen Gesinnungen bich erniedrigst, so bekommst du Arrest in der Vorrathskammer, wo die Rüchenmagd bich bewachen soll. Zest entferne dich, von meiner Ungnade belastet.

Hrf. Ich, Bater! und wenn Gie Papit wurden, meinem

Geliebten entfage ich nimmer. (216.)

Burg. Papft begehre ich nicht zu werden. Wir befigen hier auch Alterthumer, fo gut wie in Rom.

Großm. Aber lieber Sohn und Rath, auch Burgemeister und Oberältester, ob zwar ich von beiner Größe durchstrungen bin, wie das Papier unter meinem Ruchen von Fett durchdrungen wird, so jammert mich doch das arme junge Blut. Der Herr Grünbusch ist ein reicher Mann, und Sabine spricht: in der Residenz dürften reiche Männer, wenn sie auch sonst dumm und häßlich wären, um die schönsten Kräuleins mit sechzehn Uhnen werben.

Burg. Frau Mutter, Ihre etwas gemeinen Gesinnungen durfen Ihnen nicht zugerechnet werden, denn Ihr Mann war nur Untersteuereinnehmer.

Grofim. Bergiff nicht, daß mein Mann bein Bater war. Burg. Den Bater in allen Ehren; doch den Unterfteuer-

einnehmer zu vergeffen, wird mein ruhmliches Beftreben fein.

Grofim. Nicolaus Hadrian! werde nicht gottlos.

Burg. Die Ehre gebietet, darum werde funftig der gemeine Titel nicht mehr genannt.

Grofin. Was? bu willst mir meinen ehrlichen Titel rauben? den ich funfzig Jahre lang mit Ruhe getragen?

Burg. Ich werde Sie in Zukunft Madame nennen, darunter kann man allerlei verftehen.

Großm. Komm du mir mit beiner Madame! so heißen alle Pugmacherinnen, und Gott weiß, was sonst noch für heillose Geschöpfe. Nicolaus Hadrian, wenn du deines redlichen Laters Gebeine antastest; wenn du ihn gar etwa noch im Grabe Mosje nennst, so ziehe ich aus dem Hause, und der Segen wird mit mir ziehen. (Ab.)

### Achte Scene.

#### Burgemeifter. Sperling. Nachtwächter.

Burg. Meines Vaters Gebeine mögen in Frieden ruh'n, benn leider ist es zwar Herkommens, die Sodten in den Abelftand zu erheben, nicht aber sie mit Titeln zu versehen, obfchon dieses eben so vernünftig ware als jenes. Uch! lieber Her Munkelrüben-Kommissions-Uffessor! Würden und Perücken geben zwar ein respektables Ansehen, doch beide sind, je größer, je beschwerlicher zu tragen.

Sperl. Ber aber mit breiten herkulischen Schultern die Burde trägt; wer gleich dem Berge Utlas den Olymp von

Rrahwinkel flügt -

Burg. Was den Staat von Krähwinkel betrifft, so fühle ich allerdings der Regierung mich gewachsen, doch werthester Herr Vetter, der größte Held, der klügste Staatsmann, wird oft von den Unterröcken seines Hauses am Gangelbande geleitet.

Sperl. Uch! folche Bangelbande find fuge Banbe.

Burg. Da bin ich nicht Ihrer Meinung. Es gibt Wölster in Usien, spricht mein Bruder (der weiß es aus seiner Lesebibliothef), deren Beiber bloße Sklavinnen sind. Sie müssen schweigend ihre Manner bei der Tafel bedienen, und wenn diese sich satt gegessen, dann dürsen sie erst einen Bissen zum Munde führen. Sehen Sie, das ist vernünftig. Aber bei uns, du lieber Gott! da führen die Weiber das große Wort am Tische, die Schüsseln werden ihnen zuerst präsenzirt, und sie suchen sich die Leckerbissen heraus.

Nachtw. (an ber Thur). Der Berr Geheime = Rathhaus = Schlüffelbewahrer will unterthaniaft aufwarten.

Burg. Er trete berein.

# Mennte Scene. Claus. Die Vorigen.

Clans. Gine Deputation von der Burgerschaft will bem Berrn Rath gehorsamst Glück wünschen, und zugleich Melbung thun, daß sie zu Bezeigung ihrer Freude ein armes Mädchen ausstatten werde.

Burg. Uch, das find Possen. Das soll die gehorsame Burgerschaft nur bleiben laffen. Bas hat man davon, daß solch eine arme Kanaille ein Bischen herausstaffirt wird? Das find doch nur Sentimentalitäten. Sie sollen lieber was großes, was glänzendes thun, das Geld zum Exempel an ein Feuerwerk wenden, ein S. mit einer Krone brennen lassen und dergleichen.

Claus. Gehr wohl. Außerdem ist da noch der Musje Schund, der Prinzipal von den Komödianten, und eine Madame mit einem curiosen Namen, der fast klingt wie Kabengeschrei.

Sperl. Madame Miang, die prima Donna.

Claus. Sie hat eine Florschurze über den Ropf gehangt, die rothen Backen schimmern aber doch durch die indianische Kreffe.

Burg. Bas tragen die Leute vor?

Clans. Sie wollen mit dem geftrengen Geren Rath felber fprechen.

Burg. Rann nicht geschehen. Staatsgeschäfte -

Sperl. Wenn der Berr Nath erlauben wollten, ein unterthäniges Vorwort einzulegen? Es find doch Fremde, und in allen wohl policirten Staaten gelten die Fremden mehr als die Einheimischen, wenn es gleich nur Vagabunden waren.

Burg. Ja, fo weit haben Gie Recht, Berr Better. Ein

Eluger Regent muß stets die Fremden ben Candeskindern vorgiehen. D'rum foll die Burgerschaft warten, der Musje Schund gur Audienz vorgelaffen werden.

Claus (öffnet tie Thur). Musje Schund, belieben Sie

hereinzutreten.

# Behnte Scene.

Schund. Madame Miang (verfchleiert). Die Vorigen.

Schund. Thalia und Melpomene nahern sich schüchtern bem Beiligthume der Themis, und beugen ihre Knie vor dem ehrwürdigen Oberpriefter.

Burg. Ich gehöre nicht jum geiftlichen Stande, fondern bin königlicher Rath.

Schund. Solches hat die Fama bereits verkündet, und ihre Trompete meiner National = Schauspielgesellschaft den Wunsch eingestößt, den großen Tag durch eine prachtvolle Vorstellung zu verherrlichen, wozu wir die Ersaubniß geziemend erflehen.

Burg. (gu Sperling). Der Mann weiß fich auszudrücken. (Cant.) Musje Schund, wo kommt Er her?

ber ju beobachten, und unsere Gutten bald hier, bald bort aufzuschlagen. Zulest besuchten wir den Jahrmarkt zu Plunbersweilern, wo und leider der Brotneid verdrängte, denn es war daselbst ein Mann mit tanzenden Hunden, der großen Zulauf hatte. Nachdem wir aber vernahmen, daß in Krah-winkel der gute Geschmack herrsche, so eilten wir —

Burg. Sind die Hunde mitgekommen?

Edund. Rein, geftrenger Berr Rath.

17

Burg. Das ift Schabe. Ich febe vor mein Leben gern bergleichen Bestien mit Dormbsen auf ben Köpfen. Run, was kann Er uns benn liefern?

Echund. In Befriedigung des feinsten Geschmacks nehme ich es, ohne Ruhm zu melden, mit jeder Truppe auf. Das Donau-Beibchen und Lacrymas, Prinz Schnudy und Hero des vor Bethlehem sind meine Paradestücke. Doch heute werde ich mit einem ganz neuen, horrenden Trauerfpiel aufzuwarten die Ehre haben: Carolus Magnus.

Burg. Bravo! der ift mein Held. Das Stuck ift, glaube ich, von Gellert?

Schund. Halten zu Gnaden, ich darf den Verfaffer noch nicht nennen, doch unterthänigst versichern, daß derselbe in der poetischen Poesie eine hohe Staffel des Unendlichen erfchwungen.

Burg. Run, auch gut. Sonst ift der Gellert ein wackerer Mann und mein guter Freund. Er hat noch fürzlich an mich geschrieben.

Eperl. Erlauben der Berr Better, er wird wohl tobt fein.

Burg. (mit großem Blid). Ich fage Ihnen, er lebt.

Sperl. (febr temütbig). Ift auch wohl möglich. —

Burg. Run, Musje Schund, weil Er doch die Hellebarden hergeliehen, und auch die Musikanten, so soll Ihm vergönnt werden, seinen Carolus Magnus hervortreten zu lassen. Aber das sage ich Ihm: wenn seine Leute nicht brav arbeiten, so kommen sie übel an, denn wir verstehen uns darauf.

Schund. O, da barf ich kuhn mich auf das Urtheil ber Kenner berufen. Mein Carolus Magnus kann brullen, als ob er in Paris gewesen ware, und die Prinzessin Tochter, die ich hiemit zu präsentiren die Ehre habe —

Mad. Miang (verneigt fich).

Burg. Es ift allerdings eine tuchtige Frauensperfon.

Schund. Sie heult und jammert in Tragodien gum Erbarmen! und schluchzen kann sie — hinter jedem Comma schluchzt sie, als ob sie Fischgraten im Salfe hatte.

Burg. Wir wollen fie schluchzen hören.

Schund. Kurz zu sagen, alle Fächer sind bei mir mit handfesten Leuten besetzt, und jeden Abend nach der Borftellung schwitzt meine große Gesellschaft recht ansehnliche Tropfen. Nur der pere noble ist vor einigen Tagen davon gelaufen, und hat meinen Schlafrock mitgenommen, weil er eben den Geist im Hamlet producirt hatte. Um aber jede Stockung zu verhüren, spiele ich indessen seine Rollen.

Burg. Der Berr fvielt felber mit?

Schund. Sonft wohl nicht. Ich frifire und birigire die Gefellschaft, benn in meiner Jugend war ich ein berühmter Haarkunftler. Wo es aber fehlt, ba helfe ich aus, finde auch immer in Städten gute Leute, die für mäßige Recomprens Gaftrollen übernehmen.

Claus (zieht den Burgemeifter ehrerbietig bei Seite). Gestrenger Gerr Rath, der Musje Schund hat mir angelegen, ich foll den Bar noble spielen, bis er einen andern Baren findet; er will mir jedesmal einen halben Thaler und zwei Schnapse spendiren. Run habe ich aber ohne Ew. Gestrengen Vorwissen nicht zuschlagen wollen.

Burg. Daran hat Er wohl gethan, mein lieber Claus, denn ich verbiete folches ausdrücklich. Gestern — ja, da wäre es noch angegangen, aber heute, da ich ihn zum Geheimen-Rathhaus - Schlüsselbewahrer creirt habe, will solches sich nicht mehr geziemen.

17 \*

Claus. Alber ich konnte ein hubsch Stud Geld babei ver-

Burg. Jungere Er lieber, mein Freund, hungere Er auf mein Wort, es wird Ihm zur Ehre gereichen. — Nun, Musje Schund, wann eher wird das theatrum anfangen?

Schund. Um funf Uhr, wenn anders Karl der Große bis dahin wieder nüchtern wird, denn er hat einige Trunke über den Durft gethan, weshalb das Stuck auch ohne Probe gespielt werden muß. Doch das pflegt öfter zu geschehen, und im Nothfall spiele ich die Rolle selber auf den Souffleur.

Burg. Saufen mögen seine Leute, dagegen habe ich nichts, das sest die Stadt in Nahrung, nur will ich wohle meinend gewarnt haben, daß sie nicht etwa sich todt saufen, denn das sag' ich Ihm, stirbt hier ein Komödiant, so wird er in einen Winkel an die Kirchhofsmauer begraben. Daß ferner im Schauspielhause kein schlechter Tabak geraucht werde, sone dern wenigstens drei Mohren. Für mich muß eine Loge in Vereitschaft stehen, mit etwas rothem Zeug behangen, auch goldnen Tressen, die brauchen aber nicht echt zu sein. Der Mazgistrat erhält 30 Freibillets, und der Herr Geheime Rathbaus Schlüsselbewahrer einen gesperrten Sig. Jest verfüge Er sich mit mir in meine Erpeditionsstube, da soll die allerzgnädigste Concession ihm ausgesertigt werden.

Edund. Ich folge in tieffter Demuth. (Beibe ab.)

# Eilfte Scene.

Sperling und Madame Mianz.

Sperl. Warum ist Thaliens jungere Schwester so karg mit Worten?

Mad. Mianz. Sie verstummt in Gegenwart Upolls. Everling.

Doch felbst verschleiert sprühen ihre Blicke Flammen! Mad. Miauz.

Des Herzens bange Regung muß Vernunft verdammen. Sverling.

Bas reget und beweget die holde Schwanenbruft? Mad. Miauz.

Ach! was fich regt, bas bleibt dem Bergen nur bewußt. Sperling.

Wer ift ber Glückliche, bem biefer Sieg gelungen? Mad. Miauz.

Das fragt ber Dichter noch, ber Göttern gleich gefungen? Sperling.

Sa! war es möglich! rede! thu' es freundlich kund! Mad. Miauz.

Es plaudert nur das Berg, die Scham verschließt den Mund. Sperling.

Ich bin entzückt! ich taumle! fühle mich berauscht!

Gern das verführte Dhr nach folden Tenen laufcht. Sperling.

Nein, Solde! Deine Tone find's, die mich begeistern, Für Gegenwart und Zukunft mir den Blick verkleistern; Bist du mir hold, so acht' ich nicht des Vetters Dunkel, Nicht das Geschrei der Muhmen oder gang Krähwinkel; Find' ich an deinem Busen einen Ruheplat, So sint' ich trunken bin, und — u — und schlafe wie ein

Rat.

#### Mad. Miauz.

Halt ein! der Dichtkunst Zauber macht dich zu vermessen! D schone! daß ich nicht der Unschuld muß vergessen.

#### Sperling.

Ich schone langer nicht, ich sturme kuhn d'rauf los, Belag're dein Gemuth in Bersen und in Pros'.

#### Mad. Miauz.

Fruchtlofer Kampf! es foll die Festung fich ergeben!

Du mußt — der Sieger will's — Du mußt den Schleier heben.

#### Mad. Mianz.

Du willst? Wohlan es fei. Grausamer, blicke her! Sperling.

Ha! was ist Herkul's Reule, was Achilles Speer! Kaum hebt der Schleier sich, kaum steht der Himmel offen, So hat auch schon der Blig zermalmend mich getroffen!

#### Mad. Mianz.

So folge mir, Geliebter, in die stolze Scheune, Daß dort Prinzessin Emma ihre Rolle weine; Daß sie des Strebens Lohn in deinem Beifall finde, Der sie zur Raserei der wahren Kunft entzunde! Fort zu Thaliens Tempel! leihe mir den Urm.

#### Sperling (verlegen).

Mit Freuden — aber — ein Gedanke macht mir warm. Die Muhme, meine Braut — erblicken uns die Leute — Mad. Mianz.

Was thut's? find nicht die Musen alle deine Bräute?
Sperling.

Die Mufen meine Braute! ha welch ein Gedanke!

Soll mich der Teufel holen, wenn ich langer manke! Bon edler Kühnheit geb' ich ein frappant Erempel, Und führe Sie am Urm fort in Thaliens Tempel! (Beise ab.)

(Der Borhang fällt.)

# Dritter Mct.

(Das Innere ber Scheune. Im hintergrunde ein kleines, durftiges Theater. Der Borbang ift aufgezogen. Nechter hand eine Art von Loge mit rothem, verbrämten Zeng behangen, unter ber Loge einige Stuble, linker hand Banke und Stuble.)

# Erfte Scene.

Schund (als Carolus Magnus gefleibet mit ber Rrone auf bem Ropfe, frifirt ben Schrumpel auf ber fleinen Buhne, ber ichon als Cainbard berausftaffirt ift).

Edrump. Ich kann ja doch heute keinen Saarbeutel einbinden.

Schund. Barum nicht? meint der Berr, Eginhard babe ohne Saarbeutel vor dem Raifer ericheinen durfen?

Schrump. Gie find aber gar nicht mehr Mode.

Schund. Das versteht der Berr nicht. Ja, vor etlichen Jahren, da wurde alles weggeworfen, was die Natur nicht hatte wachsen laffen. Im Frack mit rund geschnittenen Haaren gingen Nichter zur Soffion und Prediger auf die Kanzel. Degen, Haarbeutel, Manschetten, diese augenscheinlichen Beweise, daß man eben was rechts ift, und auch was rechts thut, waren dem Spotte Preis gegeben. Doch dem Himmel sei Dank, Alles kommt wieder in's alte Gleis; weil

sich's im alten Gleife bester fährt, und weil die Leute, die an ihre Haarbeutel denken muffen, fein an nichts anders denken können. D'rum siche der Herr nur still, daß wir fertig werden, denn ich muß meine Rolle noch lernen.

Echrump. Ja! ha! ha! es wird ja gleich fünf schlagen!

Echund. Sei ber Herr ohne Sorgen, ich thue mich auf den Souffleur verlaffen; und komm Er nicht gleich aus dem Concept, wenn ich Ihm das rechte Stichwort nicht bringe. Denn da nun einmal der Carolus Magnus noch immer im Stalle liegt, und von feinen Sinnen nichts weiß, so muß man aus der Noth eine Tugend machen. Die Rolle ist verzweifelt lang.

Schrump. Wenn man ihn nur erwecken könnte. Ich habe doch schon Manchen geseh'n, der auf der Buhne kaum stehen konnte, und doch seine Rolle recht artig herlallte.

Thund. Ein kleiner Rausch hat auch nichts zu bedeuten, aber Se. Majestät haben sich das Krähwinkler-Vier allzu wohl schmecken lassen. — So. Der Kopf ist fertig. Sest stecke der Herr nur noch eine Feder hinter das Ohr, damit die Leute sehen, daß Er ein Geheimschreiber ist. Nehme Er den Kamm mit und gebe Er mir den Seepter.

Schrump. Muß ich mich auch pudern laffen?

Echund. Freilich. Will Er denn am kaiferlichen Hofe ungepudert erscheinen? Dumme Frage. Nehme Er nur eine Hand voll aus dem Mehlfäsichen, es steht hinter dem Throne; und sage Er auch der Leibwache, sie sollen sich steife Zöpfe machen. (Schrumpel ab.)

Schund. Be ba! Souffleur!

# Bweite Scene.

## Schund und der Coufflenr.

Echund. Mein lieber Couffleur, Er wird heute einen fcmeren Stand haben.

Souffl. Den hab' ich immer. Ich muß den Geren Prinzival bitten, mir wöchentlich vier Groschen zuzulegen, denn meine Lunge wird rafend strapazirt.

Edund. Ei ei, mein lieber Couffleur, Er bekommt ja ichon eben fo viel als ber erfte Liebhaber!

Souffl. Das fann wohl fein, aber der erste Liebhaber fpielt auch nur eine Rolle, ich muß sie alle spielen.

Schund. Run, nun, fei Er nur ruhig, wir wollen feben, mas fich thun lagt. Schrei Er heute nur brav, bag, wenn die Buschauer uns allenfalls nicht versteben sollten, fie doch vom Ihm boren mas vaffirt.

Souffl. Schon gut, aber bas sage ich bem Herrn Prinzipal, wenn ich keine Zulage bekomme, so schreie ich heute zum letten Mal. Ueberhaupt habe ich mich nur für Gedrucktes engagirt, und seit ber Herr so viele Manuscripte von Souffleurs einhandelt, seitdem muß ich immer Geschriebenes lesen, und bas ist kein Spaß.

Schund. Nun nun, wir wollen die Sache schon überlegen. Jest soll Er mir meine Rolle überhören. Carolus Magnus tritt auf und hat eben die Sachsen geschagen. Wenn nur der Churfürst das nicht übel nimmt. In Sachsen durfen wir das Stück nicht spielen.

Souffl. Sollen wir nicht lieber in die Garderobe gehen? Da find wir ungeftorter.

Schund. Er hat Recht, mein lieber Souffleur. - Cam-

penpuger! jund' Er die Lampen an. Weh' Er aber fparfam mit dem Rubol um, es ift verdammt theuer. — Den Borshang wollen wir niederlaffen; die Zuschauer möchten sich nach und nach einfinden. (Der Borhang wird niedergelaffen. Der Lampenpuher treibt vorn sein Wefen.)

# Dritte Scene.

Sperling (führt) Madame Miauz (herein, bann) der Lampenputger.

#### Sperling.

Befprüget mard ein wenig diefer feid'ne Strumpf, Allein ich führte ftolz die Mufe im Triumph.

Mad. Mianz. Wer vermöchte diesem unversiegbaren Strome poetischer Poesie langer zu widerstehen? Sie liebenswürdigster unter allen Runkelrüben-Kommissions-Uffesforen, Sie Jambenbeherrscher und Reimdespot, Sie haben mir ein ungeheures Vertrauen eingestößt. D! wenn ich es wagen dürste, meine Schieffale, meinen Kummer, meine Leiben in Ihren Busen nieder zu legen —

Sperl. Mitleiden und Liebe fpalten diefen treuen Bufen; er öffnet fich weit um Ihr Geheimniß zu verschlucken.

Mad. Miauz. Ich bin eine geborne Gräfin.

Sperl. Was hör' ich!

Mad. Mianz. Mein Vater, der alte Graf, wollte meine Sand einem Fürsten geben, den ich nicht lieben konnte. Da entfloh ich dem väterlichen Palaste, und ging auf Reifen in Gesellschaft eines Kammerjägers, den ich aber bald verließ, weil er meiner Unschuld Schlingen legte.

Sperl. Ha! Bösewicht!

Mad. Miaug. Mit einem fleinen Kram Pfefferfuchen

und Lebensbalfam ging ich nothgedrungen unter die Soldaten, und machte einen Feldzug am Rheine mit. Doch auch hier verscheuchten mich die roben Martis-Söhne, durch Nachftellungen meiner Unschuld.

Sperl. Schone Geele!

Mad. Miauz. Ich ließ mich herab, die Röchin eines edlen Geiftlichen zu werden, mit dem ich machen konnte was ich wollte. Uch! nur zu bald starb mein Wohlthater, und feste durch seinen Tod meine Unschuld neuen Gefahren aus. (Sie weint.)

Sperl. Beine nicht, große Seele. Ich wette, du hast dennoch bas Kleinod bewahrt?

Mad. Mianz. Das hab' ich, Gott sei Dank! benn schn Jahre find es nunmehr, seitdem ich auf allen Jahrmärkten von der Bühne herab Tugend predige. So wenig auch mein Stand meiner gräflichen Geburt angemeffen, so hatte ich mich doch schon ziemlich in das verfluchte Leben gefunden, denn mein Herz war ruhig. Aber ach! plöglich schlug mein Stündlein!

Sperl. Sat's geschlagen ?

Mad. Mianz. Ein ungeheured Sehnen ergriff bas junge Berg. Ich, die ich einem Fürsten und so manchen wackern Soldaten widerstanden, ward besiegt durch den Zauber der Poesie.

Sperl. Ohr vernimm es! Bruft, erweitere dich! Berg, flovfe laut!

Mad. Miauz. Uch! was werden Gie nach einem folden Geständniß von einer unschuldigen Person denten?

Lampenp. Das Del ift verdammt schlecht. Es wird heut einen gewaltigen Dampf geben.

entfagen, auf welchen bu fo manchen Triumph feierft?

Mad. Mianz. O wie gern zog ich in eine Hutte, in welcher treue Liebe hauft.

erint, in Jamben und Uffonangen. Sieh mich zu beinen Rufen. Erhebe mich zum Olymp!

Mad. Mianz. Uch holder Verführer! du bist schon gefesselt. Wie durft' ich's wagen, das schöne Band zu zerreisen?

Sperl. Gleich wie Thefeus die Uriadne verließ, fo quittire ich die Muhme auf dem Felfen von Krähwinkel.

Mad. Miauz. 2fffeffor! bu wollteft? -

Sperl. Muse, ich will.

Mad. Miang. Ohne den Born des alten Grafen meines Vaters ju scheuen?

Sperl. Mit ihm und dem Kammerjager nimmt bie gewaltige Liebe es auf.

Mad. Miang. Bohlan, fo finke an biefe keufche Bruft, bie gum erften Male am Bergen eines Mannes klopft.

Sperl. (fie umarment). Ich fterbe - fußer Tod! -

# Dierte Scene.

## Muhme Brendel. Borige.

M. Brend. Mun ba feh' mir einer ben Spektakel! Sperl. (gurudfabrent). Ihr Götter!

M. Brend. Saben denn der Gerr Runkelrüben - Rommiffions-Uffeffor ganzlich aller Scham den Kopf abgebiffen? Mad. Miauz (zieht Sperling bei Seite). Wie gemein fie fich ausdruckt.

Sperl. Gehr gemein.

M. Brend. Und Gie, Frau Landstreicherin -

Mad. Miauz. Bas befehlen die Frau Stadtftrei- cherin?

M. Brend. Das? Gie unterfteht fich noch eine ehr= bare Oberfloß = und Fischmeisterin ju beschimpfen?

Mad. Miauz. Bas kummern mich Ihre Fische? Wie man in den Bald schreit, so antwortet das Echo.

Sperl. (leife gur M. Brentel). Um Gotteswillen, fie ift eine Grafin.

M. Brend. Sa! ha! ha! Was man doch dem fleinen Manne nicht Alles weiß machen kann. Sie ist eben fo wenig eine Grafin als Sie ein Dichter sind.

Sperl. Ich fein Dichter? Frau Muhme besinnen Sie fich.

M. Brend. Unbesonnen war ich, als ich Ihnen bie Ehre erzeigte, bas Portrait meines lieben seligen Mannes bes Oberfloß: und Fischmeisters auf ben Boden zu hangen, wo die Wasche getrocknet wird, und wo nur gewise Personen als Wascherinnen hingehören.

Mad. Mianz. Wenn gewiffe Personen sich bruften, so möchte man sich frank lachen, ha! ha! ha!

Sperl. 3ch bitte -

M. Brend. Wenn man die Uffen schlägt, so grinsen fie, hi! hi!

Mad. Mianz. Vermuthlich sind Madame viel mit Uffen ningegangen, ha! ha! Sperl. Ich beschwöre -

M. Brend. Wenigstens habe ich fie nie fur Geld feben laffen, bi! bi! bi!

Sperl. Wenn die Vernunft -

Mad. Mianz. Gie haben Recht, denn ich sehe Gie eben umsonft, ha! ha! ha!

Sperl. Wenn die Liebe -

M. Brend. Gie durfen nur täglich in den Spiegel feben, hi! hi! hi!

Sperl. (trodnet fich ben Schweiß ab). D Gott! o Gott! Wad. Miauz (beflamirt aus Maria Stuart).

Ich habe menschlich jugenblich gefehlt, Das Vergste weiß die Welt von mir, und ich Darf sagen, ich bin besser als mein Ruf. Weh euch, wenn sie von euren Thaten einst Den Strenmantel giebt.

Mt. Brend. Jest fommt fie von Ginnen. -

Mad. Miang. Bort ihr Britten! der Thron von England ift durch einen Baftard entweiht. Regierte Necht, fo laget ihr vor mir im Staube jest, denn ich bin euer Ronig!

M. Brend. Jest wird fie rafend. (Sie gieht Sperling bei Seite.) Berr Uffeffor, erklaren Sie kurz und gut, haben Sie mit der Beibsperson fich eingelaffen?

Sperl. Ei bewahre!

Mad. Mianz (zieht ihn auf ihre Seite). Bekenne Frevler, bift du noch von ihr bestrickt?
Sperling.

Berbrochen find die Feffeln feit ich dich erblickt.

M. Brend. (wie oben). Aber habe ich Gie nicht in ihren Urmen gefunden?

Sperl. Sie probirte nur ihre Rolle.

Mad. Mianz (wie oben).

Bard die Verlobung nicht schon feierlich besiegelt?

Bu ihrem Brautgemach haft bu ben Beg verriegelt.

M. Brend. (wie oben). Ich will hoffen, daß ich ohne Eitelkeit mit biefer Person mich meffen barf?

Sperl. Gie reicht Ihnen bas Baffer nicht.

Mad. Miang (wie oben).

Sprich, weffen Reiz vermag mehr Liebe einzuflößen? Sperling.

Sie ift nicht werth von dir den Schuhriem aufzulofen.

M. Brend. (wie oben). Sat fie nicht ein geschminktes Spigbubengesicht?

Sperl. Eine mahre Galgenphysiognomie — Mad. Miauz (chen fo).

Ift nicht Gemeinheit auf die platte Stirn gefchrieben? Sperling.

Ja ja, gemein und platt, und - alles nach Belieben.

M. Brend. (laut). Wohlan, Berr Runkelruben = Kom= miffiond-Uffeffor, fagen Sie der Madame in meiner Gegen= wart, mit durren Worten, was Sie von ihr halten.

Mad. Miang. Berreiffen Gie mit fuhner Fauft den Schleier, der Ihre Geele bebeckt.

M. Brend. Ergablen Gie, wie weit es zwifchen uns gekommen ift.

Mad. Miauz. Bekenne laut, welche fuße Bande dich auf ewig feffeln.

Sperl. (sehr verlegen). Ja meine Damen — ich bitte meine Damen — Mangel der Worte — stürmende Gefühle bas sprechende Auge — die versagende Zunge — Schund (gudt hinter ber Garbine hervor). Der herr Burges meister kommen schon mit Dero gangen Suite.

Sperl. (fich Luft zuwebelnd). Gott fei gedankt!

#### Mad. Mianz.

Mich ruft bie Pflicht, doch wenn dein Schwur mich nicht betrog, So eil' ich siegend fort, und halte den Prolog.

#### (Ab auf's Theater.)

M. Brend. Ich will hoffen, daß der Herr Burgemeister das Bolk morgen mit dem fruhften aus dem Thore jagen wird.

Sperl. Wollen die wertheste Frau Muhme nicht vorläufig Plat nehmen, um den Carolus Magnus mit anzuschauen?

M. Brend. Laffen Sie fich nur um meinen Plat unbefummert. Um weitesten von Ihnen wird mir der liebste sein.

Sperl. Noch immer die Glut der Eifersucht in diesem ichonen Bergen?

M. Brend. Eifersucht? Uch bilden Gie sich bas ja nicht ein. Die Jasousien der Eifersucht wären viel zu honorig für eine solche plebeje Kreatur.

# Fünfte Scene.

Burgemeister. Großmutter. Vice = Kirchenvorsteher. Urfula. Grünbusch. Minhme Morgenroth. Claus. Nachtwächter. Bälgetreter. Musikanten. Ein Volks-haufe, unter bem sich auch ber herr Schulm einer, ein Frisenr und ein Gaffenbube besinden. Der lettere klettert linker hand an einem Balken in die höhe. Der Frisenr nimmt seinen Plat rechter fand.

Burg. Da waren wir alle. Run nehme ein jeder nach Stand und Wurden Plag. Ich fur meine Person besteige

die Loge. Die Frau Mutter fegen fich gerade unter mir fammt der Ursula, das ift ein distinguirter Plat.

Gründ. (im Borbeigeben zu Urfula). Nur Ihre Gegenwart hat mich hergezogen.

Urf. Gein Gie ftandhaft, ich bin treu.

Burg. Geheime Rathhaus - Schlüffelbewahrer, nehme Er feinen gesperrten Sig ein. — So. — Jest sollen bie Musikanten ein Quartett spielen.

Sperl. Ihrer find nur drei.

Burg. Thut nichts, fie konnen die Bratiche weglaffen. (Die Mufikanten fpielen.)

Burg. Recht artig. Dachte ich's boch gleich, die Bratiche ift gang überfluffig. Gerr Schulmeifter, merte Er fich bas, wenn Er in Zukunft Kantaten componirt; Alles ohne Bratiche. Versteht Er mich? (Schulmeifter verbeugt fich tief)

Sperl. Aber die Harmonie -

Burg. Ei, wenn ich durch mein Unsehen die Harmonie in ganz Krähwinkel erhalte, so werde ich doch wohl eine lumpigte Bratiche entbehren können. — Wie? —

(Alles schweigt, Die Muntanten ipielen fort.)

Burg. (über fich blidene). Ich glaube, es fängt an zu regnen.

Sperl. Gerade über bes Berrn Raths Loge mangeln einige Dachziegel.

Burg. Man leihe mir einen Regenschirm. (Es wird ihm ein Negenschirm hinauf gereicht, ten er ausspannt.) So; nunmehro soll das Stück angehen.

Sperl. Das Quartett ift noch nicht zu Ende.

Burg. Es foll aber zu Ende fein. Be da! Mufikanten! es ift genug. Jest wollen wir den Prolog vernehmen.

XX. 13

# Sedfte Scene.

(Der Borhang rollt auf.) Madame Miang (erscheint, macht bie gewöhnlichen Berbeugungen und fpricht:)

Mur schüchtern tritt die Muse vor euch Kenner, In dieser schönen weltberühmten Stadt, In diesen Tempel, den der Kunste Gönner, Der edle Staar und eingeräumet hat.

(Der Burgemeister neigt gravitätisch Kopf und Negenschirm.) D richtet nicht zu streng, ihr Ehrenmänner, Wenn unser Spiel zuweilen etwas matt, Wir decken es mit dem gewalt'gen Schilde Von eines königlichen Rathes Milde.

(Burgemeister sieht auf und büdt sich tiefer.) Krähwinkel winkt, aus jedem Winkel winken Die Kenner uns gefällig Beifall zu, Hier, wo poetischer Geist ohn' alles Hinken Schon längst vertrat die alten Kinderschuh', Hier wollen wir in tiefe Kunst versinken, Mit Musen leben wir auf Du und Du, Bis wir dereinst, vom vielen Schreien heiser, Uns niederlegen auf die Lorberreiser.

Publ. (flatscht und ruft:) Bravo! bravo! Wad. Miauz.

Die Stunde schlägt! jest muffen wir uns sputen, Denn Karl der Große tritt hervor ein Held! Er zieht das Kaiserschwert, die Sachsen bluten, Und die Prinzessin Sochter wird vermählt. Ehrwurd ges Publikum, uns will gemuthen, Daß dem Uroma keine Würze fehlt.

Um Runftwerk muß man Trodenheit verfpuren, Es darf nicht ruhren — und es wird nicht ruhren.

(Sie verbeugt fich. Der Borhang fällt.)

Publ. (flaticht). Bravo! Braviffimo!

Frif. Madame Miaug! heraus!

Gaffenb. Madame Miaug! heraus!

Publ. Beraus! heraus!

Burg. Das bedeutet folch ein Befchrei?

Sperl. Eine allgemeine Gewohnheit in gang Deutschland. Man pflegt einige Leute mit Freibillets unter das Publikum zu mischen, damit fie zu rechter Zeit schreien.

## (Der Borhang geht auf.)

Mad. Mianz (tritt hervor). Der Beifall eines so aufgeklärten Publikums wird mir stets zur Aufmunterung gereichen, mich immer mehr und mehr in der Kunst zu vervollkommnen. (Der Borhang fällt wieder, bas Publikum flatscht.)

Mt. Morg. Der Prolog ift vortrefflich gerathen.

Sperl. O bie Frau Muhme find gar zu gutig.

Großm. Rein, nem, Herr Vetter, das muß mahr sein, die Reime haben Sie am Schnürchen, wie ich meine Rüchenrezepte.

Sperl. Die Frau Untersteuereinnehmerin beschämen mich. Ohne die vortreffliche Deklamation der Kunftlerin —

M. Brend. Freilich, Sie waren ja gang entzückt. Ich glaube mahrhaftig, Sie haben mit Ihren Augen löcher in die Lorgnette gebohrt.

Burg. Ja ja, der Prolog war ein gutes Stück Arbeit, und ich denke, die Komödiantin ift auch eine tüchtige Beibsverson, die im Nothfall wohl ein Bataillon kommandiren könnte. Clans. Ich sinne hin und her, wo ich bas Weibsbild schon gesehen habe.

Burg. Jest bin ich doch neugierig auf den Carolus Magnus. Kennt der herr Bruder das Stud?

Onele. O ja.

Burg. Was kommt benn ungefähr d'rin vor?

Oncle. Carolus Magnus verheirathet feine Tochter an einen Schreiber.

Burg. Un einen Schreiber? das ift nicht mahr! das wird ihm aufgeburdet.

Oncle. Ich kann dem Berrn Bruder verfichern.

Burg. Mun fo hat der gottlose Poet es erfunden.

Sperl. Mit nichten, Berr Rath, die Biftorie, welches fo viel fagen will als die Geschichte, belehrt uns umftändlich —

Burg. Es ift aber boch nicht wahr. Da muffen ganz andere Leute auftreten als die Geschichte, wenn man bergleichen mirabilia glauben soll. Eine kaiserliche Prinzessin und ein Schreiber!

Oncle. Ich kann es dem Herrn Bruder aus meiner Lesebibliothek beweisen.

Sperl. Die Prinzeffin hat den Schreiber auf dem Buckel getragen, durch tiefen Schnee.

Mt. Brend. Huf dem Buckel?

M. Morg. Durch Ochnee?

Oncle. Er war in der Nacht bei ihr gewesen.

Großm. Ich will's nicht hoffen!

Sperl. Damit nun der Vater die Fußtapfen nicht sehen sollte —

Großm. Urfula, geh' nach Saufe. Dergleichen Dinge muß eine gudtige Jungfrau nicht boren.

Burg. Sei Sie ganz ruhig, Frau Mutter, Verleumbung, gottlose Verleumdung! die kaiserliche Prinzessin war eine tugendhafte komplette Dame, auch mit zu zarter Komplexion, um einen Schreiberlümmel auf dem Buckel zu tragen. Wer sich in Krähwinkel untersteht, ihrem Rufe zu nahe zu treten, den werd' ich schon zu züchtigen wissen. Jest still! die Tragödie nimmt ihren Anfang.

# Siebente Scene.

(Der Borhang geht auf.)

# Carolus Magnus und Eginhard.

#### Carolus.

Mein lieber Eginhard, mein alter treuer Knecht, Entronnen bin ich fühn aus blutigem Befecht. Die Sachsen hab' ich macker auf das Saupt geschlagen, Wer es nicht glaubt, ber barf nur meine Leute fragen. Bei Dresden that zwar die Urtillerie das Befte, Bei Burgen ging mir eine Rugel durch die Wefte. Bei Torgau griff ich mit dem Bajonet fie an, Böchft eigenhandig tödtet' ich 6000 Mann. Dann ging ich flugs nach Leipzig auf die Oftermeffe, Und faufte schone Bucher, die ich nie vergeffe, Doch um die Resideng zu Uchen auszuschmücken, Ließ ich ein Bataillon fogleich nach Dresten rucken, Das plunderte mit Runftgefühl die Ballerie, Und sammelt' ein Museum ohne große Müh'. Und, weil wir Geld bedürftig, fo verschafft dasselbe Mir auch den schönen Schmuck aus dem grunen Gewölbe. Das, treuer Eginhard, find ber Ereberung Früchte, Mun rede, was machst bu bazu für ein Gesichte?

Eginhard.

Was foll ich wohl dazu für ein Gesichte machen? Man kennt ja schon dein Glück, wenn die Kanonen krachen. Uls dich, mein Carolus, der liebe Gott kreirt, Daruht' er aus, weil er zu sehr sich strapeziet.

#### Carolne.

So hör' ich es ganz gern. Wirf mir das Weihrauchfaß Nur immer an den Kepf, denn sprich, was schadet das? Ullein was sagt der Pöbel? Lieferten die Schneider, Mich zu empfangen, schon dem Bolk die Sonntagskleider? Ist auch bei schwerer Strafe aller Welt verkündet, Daß man freiwillig jauchze, wo man mich nur sindet?

Burg. Muß denn der Couffleur so teufelmäßig schreien? Eperl. Das ist in gang Deutschland so die Gewohn- beit.

Burg. Ich will's aber nicht haben! es läuft gegen ben Respekt, den er seinem gnädigsten Herrn, dem Kaiser, schulzdig ist. Be da! der Souffleur soll das Maul halten.

## Eginhard.

Illumination und Feuerwerk wird fein, Und kleine hübsche Ganschen werden Blumen streu'n, Die Akademia der Wissenschaften wird In einer Nede dich betiteln: Bölkerhirt; Auch kommt die Priesterschar, die dich gar hoch verehrt, Weil du das Heidenthum zu ihrem Heil zerstört.

#### Carolus.

Sehr wohl, doch wenn als Fürst ich mache eine Pause, So frag' ich natürlich : wie steht's in meinem Sause? Die Tochter, die aus meiner Lenden Kraft entsproffen, Ift fie noch fein gesund? ift fie hoch aufgeschoffen?

Cainhard.

Gie ist - o ja - fie ist -

#### Carolus.

Bie stehst du so vernagelt,

MIs habe ein Gewitter dir das Korn verhagelt?

Eginhard.

Sie ist recht wohl beleibt, und auch schon confirmirt, Spielt das Klavier, und spricht französisch, wie sich's gebührt, Auch hat sie Unterricht schon von mir selbst genommen — In allerlei — und in — doch halt! ich seh' sie kommen. Das weitere wirst du wohl von ihr selber hören, Denn ich skissre mich, die Freude nicht zu kören. (216.)

Carolus (allein).

Es ist ein guter Kerl, der Eginhard, mein' Seel! In der politica schießt er nur selten fehl, Zerbiffen hat er da schon manche harte Nuß, Und schreiben kann er, troß bem Sugo Grotius.

Burg. Mer mar der Buge Grotius?

Sperl. Er war Rathschreiber in Holland.

Burg. Das Zougnif, welches Ge. faiferliche Majeftat ihm ertheilen, ift fehr schmeichelhaft.

Emma (tritt auf).

Berr Bater, feid willfommen!

#### Carplus.

Setze beine Fuße

Mur näher, daß ich in den Kaiserarm dich schließe. Wie geht es in der Wirthschaft? ist viel Flachs gesponnen? Und ist die Leinewand gebleichet an der Sonnen? Laf bich, mein trautes Kind, die Frage nicht befremben, Wir felber nicht allein, auch die Urmee braucht Semben.

Burg. Da hat der Berr Poet hafilich gepudelt, benn folde Pringeffinnen befummern fich den Benter um Leinewand.

eperl. Der Gerr Vetter halten zu Gnaden, vor zweishundert Jahren war es gang anders. Die berühmte Könisgin Penelope, mit welcher Carolus Magnus nahe verwandt war, that gar nichts anders, als spinnen und weben.

Burg. Co, fo. Nun, wir wollen doch hören, was bie Prinzeffin antworten wird.

#### Emma.

Zwar schien die Witterung dies Jahr ein wenig feucht, Doch ist der Leinwand g'nug in Schlessen gebleicht. Die Kühe geben Milch, die Schafe liefern Wolle, Die Küch' ist wohl bestellt, die Wäsche auf der Rolle.

Großm. Da nimm dir ein Beifpiel, Urfula, das ift eine Pringeffin, und fie weiß Alles, was in der Wirthschaft paffirt.

#### Emma.

Auch hab' ich nebenher, wenn lange Weile drückt, Ein nettes Beutelchen für den Papa gestrickt. (Gie überreicht es.)

Ich banke bir, mein Kind, und werbe d'rinn verwahren Die gold'nen Marken, die zum Whist ich thate sparen. Doch ba nun alles sehr wohl steht in meinem Jaus, Prinzessen, sprich, warum siehst du so gramlich aus? Zerbrachst du etwa eine von den dresdner Tassen?

#### Emma.

Mein theuerster Papa, ich will ein Berg mir fassen — Es ist, o gurnt nicht, was anders ist zerbrochen, Es hat mich Umors Pfeil tief in die Brust gestochen!

Ich bin Verlobte bes geliebten Ruhemorters - Den Siegwart lef' ich jest und auch die Leiden Werthers.

#### Carolus.

Mun, nun, ich ware bich gang gern mit Ehren los, Wer ift der Pring, der dir den Pfeil in's Herze ichof?

#### Emma.

21ch! ach! er ift fein Pring — der Schreiber Eginhard —

Wie? hör' ich recht? Gotts Blig! bei meinem Kaiserbart! Hat er sich unterfangen, dir was vorzuliebeln, Co werd' ich — ja ich werd' es ihm gar sehr verübeln.

#### Emma.

Das hat fich fo gemacht - bas fommt, man weiß nicht

Es ift der Herzensdrang, es ist die Sympathie — Er las mir Abends vor — wir gingen promeniren — Und eh' ich mich's versah, ging auch Vernunft spaziren. Ich! ba umgaukelt' uns die Schar der Liebesgötter.

#### Carolus.

Da foll ihn ja das heilige Kreug-Donnerwetter —! Burg. Ge. Majeftat haben gang Recht.

#### Carolus.

Und du, verweg'ne Trulle! hore gu, es fpricht's Mein kaiferlicher Mund — merk' dir's — daraus wird nichts!

(Ab.)

Burg. Aha! das war furz und deutlich. —

#### Emma (allein).

D große Roth! o Tob! es will mir ichon gemuthen, Es muffe fich bas Berg bei diefem Schmerg verbluten. Ihn mit der Adlernase — ihn soll ich vergeffen? Ich werde diesen Mittag keinen Biffen effen.

(Weht verzweiflungsvoll ab. Der Borhang ber fleinen Buhne fallt.)

# Adjte Scene.

## Die Vorigen.

Sperl. Hier schließt der erfte Act, und wie mich dunkt, sehr pathetisch.

Burg. Ihr werdet sehen, der Kaifer gibt feine Einwilli- gung nicht.

Oncle. Er muß sie geben, die Sache ist schon zu weit gekommen.

Burg. Ich fage Nein. Und wenn Se. Majestät sich jemals so weit vergeffen könnten, so würde ich selbst eine unterthänige Vorstellung wagen.

Claus. Wenn der gestrenge Berr Rath mir nur er- laubten, ich wollte dem Raifer schon einen Floh in's Ohr feten.

Burg. Es steht zu bezweifeln, daß er zur Audienz gelaffen wird. Aber was wollte Er ihm denn fagen, mein lieber Geheime-Rathhaus-Schluffelbewahrer?

Claus. Ew. Majestät, würde ich sagen, bekummern Sie sich gar nicht um die leichtfertige Person, es ist Ihre Tochter gar nicht.

Burg. Wie? nicht feine Tochter?

Claus. Nein, das muß ich beffer wiffen. Das Ding kam mir gleich verdächtig vor. Es ift die Eva Scheuerwinkel, die hier vor acht Jahren am Pranger stehen sollte, und mit meinen Würsten davon lief.

Burg. Unmöglich!

M. Brend. Sa! ha! ha! Bas fagen Gie nun, Serr Munkelrüben-Kommissions-Affestor?

Sperl. Berleumdung.

Claus. Ich werde fie ja boch kennen? ich habe ihr ja neun Jahre lang alle Tage ihr gutes Brot hinein getragen. Sie hat sich jest freilich aufgedonnert. Im Unfang wußte ich felber nicht, wie ich mit ihr daran war; als sie aber anfing zu reden, da hatt' ich's weg. Und nun gibt sich bas Mensch gar für eine kaiserliche Prinzessin aus.

Burg. Mein lieber Claus, ift Er feiner Gache gang gewiß.

Elans. Gestrenger Gerr Rath, ich laffe mir beide Ohren abschneiden, und draußen vor dem Komödienhause an den Pranger nageln, wenn es nicht dieselbe Eva Scheuerwinkel ift, die vor 17 Jahren die Kuh gestohlen hatte.

Mr. Brend. Mun Berr Better? ha! ba! ba!

Sperl. Ich behaupte, daß der Berr geheime Rathhaus-Schluffelbemahrer fich irrt. Sie ift eine geborne Brafin, fie hat mit Gewalt einen Fürsten heirathen sollen, und hat nachher den Feldzug am Rheine mit gemacht. In Krahwinkel ift fie noch nie gewesen.

Burg. Das wollen wir bald naher untersuchen. Claus! wenn wir beim 14ten Acte glücklich angekommen sind — ich glaube das Stück hat deren 15 — so schleiche Er hinaus, nehme Er ein paar tüchtige Leute mit sich, und führe Er sie unter starker Bedeckung vor unsern unfehlbaren Richterstuhl.

Claus. Schon recht. Jest foll fie mir die Burfte be-

Eperl. Ich wette, alle Burfte, die ju Cubed und Got-

tingen in 10 Jahren gemacht werden, daß die Kunftlerin unschuldig ift.

Burg. Das wird sich zeigen. Unterdeffen wollen wir den zweiten Uct mit gebührender Aufmerksamkeit anhören.

Großm. Uch! da kommt der Berr Schwiegersohn.

# Mennte Scene.

## Olmers. Borige.

Alle. Willfommen! willfommen!

Burg. Willfommen, Berr Gohn, auch Kollega, man reiche mir die Sand herauf und schüttle sie.

Dim. Ich höre fo eben von meiner Frau, daß Gie hier Alle versammelt find.

Burg. Nehmen Sie Plat, herr Schwiegersohn, geheime Kommiffions = Rath.

Grofin. hier zwischen mir und ber Ursula, wenn ich bitten barf.

Burg. Wir sehen hier zu, wie der Carolus Magnus verarbeitet wird.

Sperl. Der erfte Uct ift schon vorüber.

Oncle. Die Pringeffin hat eben dem Raifer gebeichtet.

Burg. Gie hat fich in einen lumpigen Schreiber verliebt. Eperl. Und ber Berr Better Rath vermeinen, Ge.

Majestat der Raifer wurden Dero Einwilligung verfagen.

Burg. Allerdings. Gine folche Migheirath können Em. Maieftat nicht zugeben.

Olm. Doch, doch, Berr Schwiegervater, es ift wirklich geschehen.

Burg. Ift es? Carl ber Große, genannt Magnus? ein

folder Gerr, der den Orden vom golbenen Bliefe trägt? der eine ungarifde Nobelgarde hat?

Olm. Wie ich Ihnen sage.

Burg. Ich stupescire.

11rf. (leife). Lieber Schwager, was bringen Sie mir für Soffnungen ?

Olm. (laut). Finde ich meine Eleine Schwägerin noch nicht als Braut?

Burg. Pft! pft! es hat sich noch keine anftandige Partie hervorgethan.

Dim. (fieht fich um). Ift benn mein Freund Grünbusch nicht hier? Uch, da hinten steht er ja. Ich wünsche Ihnen Glück, lieber Grünbusch. Der Rönig hat erfahren, daß Ihre Fabrik schon große Geschäfte in's Ausland macht, und daß sie täglich gegen 100 Menschen Brot verschafft; er hat auch die Proben Ihrer Fabrikate gesehen, und bewundert. Als ein Zeichen seines Wohlwollens, und zur Aufmunterung sendet er Ihnen durch mich die große goldene Medaille mit der Erslaubniß, sie an einem Bande im Knopfloch zu tragen.

(Allgemeines Ah!)

Grünb. Der König ift fehr gnädig.

M. Brend. Ein Band!

Mt. Morg. Eine Medaille!

Großm. Im Knopfloch.

Burg. Bor allen Leuten?

Dim. Se. Majestät waren anfangs gefonnen, Ihnen einen Titel zu verleihen, ich wagte aber die Bemerkung, daß Sie eine größere Auszeichnung verdient hatten.

Burg. (winft Olmers). Pft! Berr Cohn! (Leife.) Ift benn so eine Medaille mehr als ein Titel?

Dim. Allerdings.

Burg. Aber doch nicht mehr als ber Rathstitel?

Dim. Benigftens nahe babei.

Burg. Ift das möglich! ei, ei, ei! — Wollen der Herr Gründusch nicht hier unter meiner Loge Platz nehmen? Da neben der Ursula ift noch ein Plätzchen leer. Bitte, bitte. Es geschieht von königlicher Huld und Gnade. Morgen, wenn der Herr Gründusch die Medaille werden attaschirt haben, (wozu ich das Band etwas breit und lang zu nehmen ersuche) werde ich mir das Vergnügen zu Mittag auf einen Löffel Suppe ausbitten.

Olm. Lieber Vater, Sie fennen ja die Bunfche dieser jungen Leute. Wie war' es, wenn Sie gleich auf der Stelle von ihrer Loge herab, gleich einer Gottheit aus den Wolken, Ihren Segen ertheilten?

Burg. Gleich einer Gottheit aus den Wolfen - bas

ist sehr artig und verständig.

Olm. Carolus Magnus geht Ihnen mit gutem Bei- fpiel vor.

Burg. Freilich, freilich, wenn Carolus Magnus die Prinzeffin : Tochter einem Schreiber geben konnte.

Dim. Der feine Medaille im Knopfloch trug.

Burg. Sie haben Recht, Berr Sohn. Doch die Mebaille muß ich erst sehen, und auch das Knopfloch, alsdann —

Großm. Ja, dann will sich's auch nicht schicken, hier im Komödienhause dergleichen Dinge zu verhandeln. Das ift in Krähwinkel unerhört.

Granb. O mir g'nugt an ber schönen Soffnung.

Großm. Morgen bei der Rindtaufe.

11rf. (brudt Olmere bie Sant), Buter Schwager -

Granb. (eben fo). Ihnen verdant' ich mein Glud.

Oncle. Werthester Berr Vetter, da Gie Alles fo fein in's Gleis zu bringen wiffen, sagen Gie doch dem Berrn Bruder Rath, daß ich meine alte Frau unmöglich verstoßen kann.

Dim. Berftogen? Warum bas?

Burg. Wie der Berr Gohn noch fragen mogen. Bin ich benn nicht foniglicher Rath geworden?

Olm. Freilich, lieber Vater, aber man hat doch Beispiele in der Geschichte. Zum Exempel Joseph wurde Premier-Mi-nister bei dem Könige Pharao, schämte sich aber seiner armen Bruder nicht.

Burg. Waren felbige verheirathet?

Olm. Ohne Zweifel. Gie waren Sirten; wer weiß ob nicht Mancher barunter feine Biehmagd jum Weibe genommen hatte.

Burg. War folches geschehen, so hat Joseph sie gewiß nicht in seinem Palaste empfangen.

Oncle. I nu der Herr Bruder foll meine Frau auch nicht empfangen. Sie ift ohnehin schon seit vielen Jahren lahm, und kommt nicht aus der Stube.

Burg. Wohlan, unter der Bedingung, dan fie lahm bleibe. — Doch ftill jest! der zweite Act beginnt.

# Behnte Scene.

(Der Borhang rollt auf. Schune tritt hervor une fpricht :)

Ich unglücklicher Monarch komme mit blutigem Bergen einem hochansehnlichen Publikum pflichtschuldigst anzuzeigen, dan bie Tragodia nicht fortgespielt werden kann.

Sperl. Ich bin des Todes!

Burg. Man erflare, warum?

Schund. Einige bedenkliche Gefprache, die von einem hochverehrten Parterre, befonders in den gesperrten Sigen gehalten, und von der Prinzessin Tochter hinter der Barbine mit angehört worden, haben dieselbe bewogen, sich plog-lich aus dem Staube zu machen.

Claus. Da haben wird!

Schund. Sie hat zugleich Rarl bes Großen Schnupf= tabakstofe von echtem Silber mitgenommen.

Claus. Mir hat fie die Burfte geftohlen.

Burg. Ich werde ihr bis auf die Stadtgrenzen nach= fegen laffen.

Oncle. leber die ist sie ja nun schon langst hinaus.

Schund. Ich bin ein ruinirter Prinzipal!

Burg. Man praparire zu bem morgenden Fefte ein neues Stud.

Schund. Ich habe feine prima donna.

Burg. Man nehme dazu einen Chorschüler mit klarer Stimme.

Schund. Ach! ich muß Krone und Scepter an den Wirth in ber golbenen Kate verpfänden! (Geht ab.)

(Der Borhang fällt. Die Bufchauer verlaufen fich.)

M. Brend. Ja! ha! ha! ha! ha! Mun, Herr Run= felrüben = Kommiffions = Uffeffor?

Sperl. Verdammte Circe! Vermaledeite Melufine!' Verruchte Calppso! (Beweglich zu Muhme Brendel.) Holde Braut!

Mt. Morg. Jest friecht er ju Kreuze.

Mt. Brend. Ich laffe ibn gappeln.

## Sperling.

Der Lorbeer ist verwelket; Doch winken mir die Pappeln, Die deine Grofmuth pflanzt, So will ich gerne zappeln.

M. Brend. (ichtägt ibn mit bem Tacher). Wer kann bem Schelm widersteben?

Burg. Da foldergeftalt die Komodia unterbrochen, was machen wir nun?

Oncle. Ich denke, wir geben nach Saufe.

Burg. Gieh, fieh, das war einmal ein vernünftiger Rath. Ja wir geben nach Saufe.

Olm. Dort finden wir ja ohnehin Unlaß genug gur häuslichen Freude. Meine gute Sabine war entzuckt, als sie horte, daß der König felbst die Gnade hat, bei meinem ersten Kinde Gevatter zu stehen.

Alle. 21ch!

Burg. Ift's möglich?

Großm. Berr Cohn, halten Gie mich! Um Gottes- willen! ich bin ja auch Gevatterin.

Olm. Freilich, das habe ich Er. Majeftat nicht ver- fcmiegen.

Großm. Und Allerhöchsteiesten wollen nicht verschmähen mit einer allerunterthänigsten Untersteuer-Einnehmerin
— ach Gott! ach Gott! die Freudenthränen — die Ehre —
bas Kirchenbuch — mein Urenkel — mein Name neben
bes Königs Namen — der König mein Herr Gevatter —
habt ihr's gehört? hat ganz Krähwinkel es vernommen?
Der König ift mein Herr Gevatter!

Burg. Gintemal mein Saus nunmehro ben höchsten XX.

Glang erreicht hat, fo follen bie hier anwesenden drei Mufi-Fanten ben Deffauer-Marich fpielen.

Großm. Was Marsch! was Deffauer! Trompeten und Pauken sollen sie erklingen laffen, Zinken und Posaunen, daß es mein seliger Herr im Grabe hört. Es lebe ber Herr Gevatter!

Alle. Vivat hoch!

(Der Borhang fällt.)

# Der Sammtrock.

Ein Enstfpiel

in einem Aufzuge.

Erfchien 1806.

#### Perfonen.

Magister Krang. Sibille, seine Frau. Abvokat Blum. Graf Lunger.

(Der Schauplaß, tes Magisters Studirftube mit zwei Thuren, beren eine auf die Straße, die andere in die Bibliothef führt. Ein großes Burcausteht frei, auf den Stühlen liegen Volianten. Ueber ber Lehne eines Stuhles hängt ein Sammtrock. An der Wand ein Baar Pistolen.)

# Erfte Scene.

Magister Kranz (am Studirtisch).

Prave, Magister Kranz! die Lef'art ist ganz neu,
Erregt im Publikum gewiß ein groß Geschrei.
Der, wird es heißen, der hat den Ovid verstanden,
Der Uebersetzer Zunft macht dieser Mann zu Schanden;
Tief dringt er ein und spürt, wo Dichters Uthem weht,
Beweist, daß er die Kunst zu lieben wehl versteht.
Sibille (die indessen mit dem Strickstrumpse in die Thür trat und
bie letten Worte hörte).

21ch wollte Gott!

Magister (ohne auf sie zu merken). Fürwahr, Ovid ist schwer zu lesen; Und Ars amandi stets ein kişlich Ding gewesen. Sibille.

Mit nichten, Gerr Gemahl, das fommt von ungefähr. Ber's in der Jugend lernt, dem wird es felten schwer. Magister.

Man ftöft ba allerdings auf fehr verworr'ne Phrafen. Sibille.

Die Auflösung verfteh'n bie Weiber ein'germaßen. Maaister.

Oft scheitert unf're Kunft an manchem schweren Wort. Sibille.

Ein Blick erflart es leicht.

Magister.

Bald machen Zeit und Drt, Bald fremde Sitten und bie Sprache fcmer zu deuten.

#### Sibille.

Man überlaffe bas getroft ben jungen Leuten. Magister.

Da muffen Folianten wir zu Rathe zieh'n -Sibille.

Den besten Rath - ach! nur bas Berg ertheilet ibn. Magister.

Da wachen wir noch fpat, fteb'n fruh auf mit den Sahnen -Gibille.

Die arme Frau mag fich inden zu Tode gabnen. Magister.

Und was ift unfer Lohn, wenn nichts den Gifer hemmt? Da fommt ein Rritifus -

Sibille.

Wenn nur der Mann nicht kömmt.

Magister.

Was schwatt ba hinter uns?

Sibille.

Ein Lerikon.

Manister.

DBie eitel!

#### Sibille.

Doch, doch, mein Berr. Gie, von der Goble bis zur Scheitel Belahrt und hochgelahrt, der fieben Sprachen fpricht, Verstehen doch - mit Bunft - die Augensprache nicht. Die einzige, auf die fich jede and're grundet, In der man jederzeit die Burgelwörter findet, Die, wenn der fcone Mund auf Ochwierigkeiten ftoft, Durch einen einz'gen Blick die Zweifel spielend loft, Die suchen Gie umsonft mit Lampen und Laternen

In dicken Büchern; nur von mir ift fie zu lernen. Mir gegenüber wird Ovid fich leicht versteh'n, Ihr Aug' in meinem Auge Ars amandi feh'n.

## Magister.

Artem amandi heißt es, der Accusativ — Doch weg Allotria! Bas wollen Sie? wer rief Sie in dies Heiligthum, Minerven nur geweihet? Bo in der Musen Kreis fein Weiberschnack gedeihet.

#### Gibille.

Sie geben mir recht art'ge Dinge zu verdau'n. Die Neugier trieb mich her, den Sammtrock anzuschau'n, Den neuen Sammtrock, den vom Trödler Sie erhandelt, Bewundern wollt' ich Sie, in theuern Sammt verwandelt.

## Magister.

Dort hangt er über'm Stuhl. Roch gieb' ich ihn nicht an.

Warum nicht? Es wird Zeit. Der Mittag rückt heran. Zu dem Minister find Sie heute eingeladen.

## Magister.

Bu Seiner Ercellenz hochwohlgebornen Onaden. Gang recht, d'rum hab' ich mir den Sammtrock zugelegt; Den alten hat schon längst die Burfte kahl gefegt.

#### Cibille.

Doch warum muffen Sie benn alte Kleider kaufen? Und wie ein Bettler in die Trödelbuden laufen? Das schieft sich nicht. Ein Mann, der doch Bermögen hat, Berwendet etwas mehr —

## Magister.

Auf folden Flitterstaat? Mit nichten! Dafur gibt es junge herrn in Menge, Die kaufen folden Tand zu eitelem Gepränge, Und tragen's ein-, zweimal, dann ist die Lust vorbei. Berschleudern's an den Trödser für ein Dudeldei; Da kommt man wohlfeil d'ran, kann sich mit großem Nugen, Auf manchem Kindtaufschmaus, noch lange damit pugen. Sibille.

Sehr wirthschaftlich, fürwahr! allein ich weiß recht gut, Worauf der Herr Gemahl sich was zu Gute thut! Warum vom Trödler er die Kleider muß verschreiben! Warum mir ewig fremd die neu'sten Moden bleiben! Daran ist einzig nur die Betteldirne Schuld, Die nackt und bloß — o ich verliere die Geduld! — Wie aus dem Schiffbruch, an das Ufer hier geschwommen, Die von der Straße wir in unser Haus genommen, Die ohne Sorgen lebt, gewöhnt auf großen Fuß, Indeß den kleinsten Wansch ich mir versagen muß.

Magister.

Em gar beweglich Ding ist eine Weiberzunge;
Man höre die Vernunft, man schone doch die Lunge!
Das gute Mädchen, das man Betteldirne nennt,
Um dessen Unterhalt Ihr Köpschen täglich brennt,
Ist eines Freundes Tochter, der, mir treu ergeben,
Ein halbes Sakulum versüßt von meinem Leben,
Mit dem einst Tag für Tag die Klassiker ich las,
Bei dem ich alle Sorgen oft und schnell vergaß.
Sein Kind empfahl er mir an seinem frühen Grabe,
D'rum bleibt's m ein Kind, so lang' ich einen Groschen habe.
Dem Freunde halt' ich Wort: eh' ich ihn täuschte, ihn!
So wollt' ich lieber selbst die Tinte mir entzieh'n,
Doch man beruh'ge sich, es wird nicht lange währen;

Ein braver Mann bewirbt fich schon in allen Ehren Um meine Julie, der Advokatus Blum, Geschicht und ehrlich, so klingt in der Stadt sein Ruhm. Sibille (wöttisch).

Ein armer Teufel!

## Magister.

Kopf und Her; am rechten Plate, Da ist man reicher als mit eines Moguls Schatze. Bisher hat freilich noch es hier und da gesehlt, Weshalb er fluglich auch sich nicht zu schnell vermählt; Doch jett hat sem Berdienst die Hoffnung sich erworben: Der alte Umtmann von Graurode ist gesterben, Dem Grafen Lunger ist die Herrschaft unterthan — Sibille (sut).

Dem Grafen Lunger?

# Magister.

Ja, der stellt ihn sicher an.

Das Alemtchen, wie man fpricht, foll seinen Mann wohl nähren:

Dann wird er fich fogleich für Julien erklaren.

## Gibille.

hat er das Uemtchen schon?

# Magister.

Noch nicht, allein der Graf Wird froh sein, daß ein Mann, wie Blum, gelehrt und brav, Zich um das Umt bewirdt; und aprovos, Sibille — Da fällt mir eben ein — wie war es mit der Grille, Die einst den Grafen oft in unser Haus gebracht? Es hieß, er habe dir — wie nennt man's? — Cour

gemacht?

Sibille.

Mir Cour gemacht? behute!

Magister.

Nun, in allen Ehren, Versteht sich. Den Vesuch kann man ja nicht verwehren. Er wollte griechisch von mir lernen, ja ganz recht, Doch mit dem Griechischen ging es verteufelt schlecht; Es war ja damals nur ein modisches Vergnügen; Auch mußte, wenn er kam, es stets der Zufall fügen, Daß ich von Hause war, da bliebt ihr denn allein, Und ließt in Gettes Namen griechisch griechisch sein. Zwar ist das lange her, doch willst du dich bequemen, Die alte Freundschaft noch in Anspruch jest zu nehmen, Go wär' der Liebesdienst für Blum erwünscht und groß, Du schaffst ihm Amt und Frau, und wirst das Mädchen los.

Gibille.

Was kann ich?

Magister.

Ein Villet an Grafen Lunger schreiben.

Sibille.

Ich ein Billet an den? nein, nein, das laff' ich bleiben. Das fchieft fich nicht.

Magister.

Warum?

Gibille.

Beil — weil es sich nicht schickt.

Magister.

Der Grund, nach Beiberart, ift beutlich ausgebruckt.

Ein junger, reicher Berr, was follt' er davon glauben ?

Ehrbare Frauen durfen fich bas nicht erlauben. Baschzettel, Ruchenzettel, bazu brauchen wir Die Feber dann und wann, doch sonst fein Blatt Papier. Billet! Bewahre mich ber Himmel vor Billeten!

## Magifter.

Die Rede war ja nicht von Cupidos Staffetten; Doch wenn es Scrupel macht, so abstrahir' ich schon. Blum braucht wohl nicht einmal die Recommandation. Sein Glück bestimmt der Graf mit einem Federstriche. Und nun genug, Madam, jest fort in Ihre Küche. Dort sind Sie Souverain, dort gelte Ihr Geset, Doch mich beraubt der Zeit Ihr artiges Geschwäß. O Männer! wie wird's euch ergeh'n nach diesem Leben, Benn ihr sollt Rechenschaft von jeder Stunde geben, Die ihr, uneingedenk, wie schnell die Zeit versließt, Bei diesen seelenlosen Puppen eingebüßt.

#### Sibille.

Die Straf' ift bald bictirt: man wird die edlen Herren In jener beffern Welt paarweis zusammensperren; Sie, strenger Herr Gemahl, mit dem Qvidius. O bringen Sie ihm doch von mir den wärmsten Ruß. (Ab.)

# Bweite Scene.

Der Magister (allein).

Bur Scheibe macht sie mich von ihrem gift'gen Wiße, Weil ich die arme Waise väterlich beschüße.

Doch thu' ich's gern; denn was knüpft fester unser Band Mit Abgeschiedenen im unbekannten kand;

Was macht die suße Täuschung lebhaft und beständig,
Erhält die Todten selber gleichsam uns lebendig;

Alls Pflicht, die immer neu das treue Herz bewegt, Weil der Geliebte sie ihm sterbend auferlegt. So oft ich für die Waise mir etwas versage, So oft ich fünftig diesen alten Sammtrock trage, So oft mein Hauskreuz, ach! wird schmollend vor mir steh'n, Werd' ich des Freundes Geist mir dankbar lächend seh'n.

# Dritte Scene.

Advokat Blum. Der Magister.

## Magister.

Willfommen, lieber Blum! wie fteht's? Roch frobes Muthes? Ci, ei, die Frause Stirn verfündet mir nichts Gutes.

## Blum.

Ach Freund! die Hoffnung ist dahin, die ich genahrt! Der Graf —

## Magister.

Wie? was? der Graf? verfennt er Ihren Werth? Blum.

Mit vieler Göflichkeit wurd' ich zwar aufgenommen, Man schien erfreut, entzückt -

#### Magister.

Allein zu fpat gekommen?

# Blum.

Das nicht. Das fette Umt ist zwar noch unbesetzt, Auch kann ich es erhalten — ja doch, ja — gleich jetzt — Magister.

Go greifen Sie doch zu.

Blum.

Mur foll ich mich bequemen,

Des Grafen Freund in — Gie versteh'n? zur Frau zu nehmen.

# Magister.

Pfui Teufel!

#### Blum.

Ja pfui Teufel! das entfuhr mir auch, So stieß ich vor den Kopf den hochgebornen Gauch. "Wenn Sie — so sprach er kalt — Sich dazu nicht verbinden, So wird, ich zweiste nicht, sich wohl ein Und'rer finden." Magister.

Gin Schurfe!

#### Blum.

Freund, es gibt ber Schurken überall, Die um ein Studchen Brot, um eines Titels Schall, Sich felbst um Ehre, Ruh' und hauslich Glud bestehlen, Und, wenn's gefordert wird, dem Satan fich vermählen. Magifter.

D weine, Beraclit! Ja Timon, du haft Recht, Die Menschenbrut, es ift ein jammerlich Geschlecht! Wenn das nur effen kann, und nebenher sich brüsten, So mögen Ehr' und Tugend in den Wäldern nisten. Elender Eigennuß führt es am Narrenseil, Um ein Gericht von Linsen ist ihm alles feil! Zu Markte tragt es täglich Ehre und Gewissen. Kein Wunder, daß die Großen es verachten mussen.

#### Blum.

Was nuft bie Klag'? Ich will an meine Arbeit geh'n, Das alte Joch geduldig gieh'n. Auf Wiederseh'n. (116.)

# Vierte Scene.

# Der Magister (allein).

Der wack're Mann! warum bin ich nur ein Magister, Und kann nicht helsen! — Doch — wie wär's? der Herr Minister —

Ich fpeise ja bei ihm, und er ist mir geneigt, Beil ich mit keiner Bitt' ihn ängstige — Bielleicht Find' ich ihn wohlgelaunt, bann könnt' es mir gelingen, Für einen braven Mann ein Wörtchen anzubringen.

(Er gieht ben Schlafrod aus.)

Wohlan, fo werde schnell mein Leichnam bunt verziert. Bervor, bu alter Sammtrock! freilich, begradirt Bift du gewaltig, haft vielleicht vor wenig Wochen Un einer Ercelleng nach eau mille fleurs gerochen, Sest wird dich Tabaffrauch und Bucherstaub durchzieh'n. Den grauen Kleck bast vom Chamvagner wohl gelieb'n? Jest bleibst du nuchtern, Wein befommft du nicht zu fchmeden, Doch fann ich dir nicht fteb'n fur ein'ge Tintenflecken. Richt wahr, man hat fich oft recht tief vor dir gebuckt? Jest bift du im Eril, da wird blos zugenicht. Du mußt bich in bein Schickfal mit Beduld ergeben. Es geht dir wie den Sproden im gemeinen Leben: Sind die noch jung und schon, fo huldigt alles gern, 21m Firmamente glangt ihr heller Morgenftern, Den Weihrauch schlürfen fie als schuldigen Tribut, Behandeln, was fich naht, mit fectem lebermuth, Wersteben links und rechts die Korbchen auszutheilen, Berscheuchen brave Manner - Doch die Jahre eilen, Dem Frühling ftreift ber Berbft mit einer falten Sand

Die bunten Bluten ab; ber alte Jungfernstand Rudt schnell heran, ber Schwarm von Grafen, Freiherrn, Edlen

Verschwindet. — Was zu thun? — Man muß das Berg vertröbeln,

Und die fo schnippisch einst felbst gegen Fürsten blieb, Mimmt endlich gern mit einem Dorfpaftor vorlieb.

(Er hat ben Rod angezogen.)

Nun, nun, mit dir ist es so weit noch nicht gekommen; Dir hat die Zeit nur halb den Jugendglanz genommen, Du bist noch ganz honnet, dein seid'nes Futter nur Trägt in der Tasche links von ihrem Zahn die Spur. Die gold'ne Dose hat vermuthlich es zerrieben. — Sieh', da ist ein Billet wohl gar darin geblieben?

(Er gieht es hervor.)

Wahrhaftig — und die Hand — wenn ich den Augen trau' — Die Hand ist ja wohl gar von meiner lieben Frau? — An wen? — Un Grafen Lunger. — Ei, das muß ich lefen.

Ja diefer Graf, er ift ber Sausfreund einft gewesen. Das schrieb fie ihm? Laf feb'n.

Geschwind, mein lieber Graf, Mein Saustreuz halt im Garten seinen Mittagsschlaf,

D'rum eilen Sie und schleichen sich in aller Stille In sein Studirgemach, dort harrt auf Sie Sibille.

So fo? — ei ei! — das ift ein allerliebster Fund! Der thut mir unverhofft die neue Burde kund. Fürmahr ein art'ger Zufall, wenn aus fremden Taschen Billete seiner Frau den Ch'mann überraschen, Und wenn den süßen Traum, an den er fest geglaubt, Ihm auf den Trödelmarkt ein Trödeljude raubt. Bas mach' ich? poltr' ich? fluch' ich? beiß' ich mir die Lippe? Wie? oder denk' ich an des Socrates Xantippe? Auch jenen Beisen traf das allgemeine Los, Und nah' beim Licht beseh'n, das Unglück ist nicht groß. Was alle Männer trifft, je nun, das ist ja leidlich, Der Beiber Untreu' und der Tod sind unvermeidlich. D'rum füg' ich mich darein, will lieber mich bemüh'n, Aus diesem Zufall Vortheil für den Freund zu zieh'n.

(Er ruft hinaus.)

Se, Frang! den Zettel flugs jum Grafen Lunger trage. (Er fommt gurud.)

Ob er auch kommen wird? — O das ift feine Frage!

Das Weibchen ist noch jung und appetitlich g'nug,

Rein Herrchen seiner Art verweigert den Besuch. —

Ei ei, als ich sie bat, da wollte sie nicht schreiben;

Schreib' doch, mein liebes Kind. — »Nein nein,

das laß' ich bleiben."

Warum? — "Vewahre Gott! was dächt' er wohl von mir? Zu Küchenzetteln nur verbrauch' ich das Papier."
Ich wähne sie so keusch als meine Astermutter,
Und sinde Briefchen in des Grafen Taschensutter. —
Wohlan, wir wollen seh'n, was ferner sich ergibt?
Ob sie ihn wirklich mehr, als schicklich ist, geliebt?
Auf jeden Fall soll er die Löffelei bezahlen.
Zwar, ein Magister darf mit Muthe just nicht prahlen,
Doch ein Ertappter ist gewöhnlich auch kein Held.
Heute soll das Geld,

Das ihr in Halle mich gefostet, Zinsen tragen. Zwar that schon langst ber Rost an euren Pfannen nagen, Geladen seid ihr nicht, doch darauf kommt's nicht an; Die finst're Mundung schreckt, ich kenne meinen Mann.

(Er legt bie Biftolen in ben Bult, und ruft zur Thur hinaus.) Sibillchen, komm doch ber.

# Fünfte Scene.

Sibille. Der Magifter.

Sibille. Was gibts? Magister.

Die Mittagsglocke

Hat schon gebrummt, ich geh' in meinem neuen Rocke, Der mir nicht übel steht, zu Seiner Ercellenz, Doch lass' ich ungern hier in höchster Negligenz Papiere und Fosianten auf den Stühlen liegen, Du, wach're Hausfrau, machit mir ja wohl das Bergnügen, Und räumst ein wenig auf? Die Bücher trägst du dort In meine Bibliothek, stellst sie an ihren Ort.

#### Sibille.

Dichon! ich soll mich mit den schweren Buchern plagen. Magister.

Man muß sich in der Che wechselseitig tragen. Ein Buch ift boch fein Stein, der auf dem Bergen liegt, D'rum trage frisch, mein Kind, und leb' indeß vergnügt. (Er nimmt hut und Stod und geht ab.)

XX. 90

# Sech fte Scene.

Sibille (allein).

Wohl gleicht der Chestand dem Buch, das man nicht kennet, Nach dem man gierig greift, das man zu lesen brennet, Hat man es durchgelesen, nun so stellt man's hin; Kommt Einem auch einmal die Grille in den Sinn, Ein wenig d'rin zu blättern, o! da gibt's Tiraden Langweilig wie der Tod! Bewahr' uns Gott in Gnaden! Geschwind verschließt man's wieder, werd' es Motten Raub, Vom Einband bläst man höchstens dann und wann den Staub. Ja, wenn der gold'ne Einband nicht so reizend wäre, Wen lockte wohl die Schrift? sie predigt nur Chimäre.

(Sie hat einige Folianten aufgepadt und trägt fie in bie Bibliothet.)

# Siebente Scene.

Der Magister. (Gleich barauf) Sibille. Magister.

In meinen Sinterhalt ichtupf' ich behend und ftill. (Er verstedt fich hinter bem Bureau.)

Mun wird fich zeigen, was fie wollte und er will. Sibille (fommt gurud).

Sätt' ich ein Töchterlein, "Kind!» fpräch' ich alle Tage, "Gib wem du willst die Hand, nur nicht, zu deiner Plage, Erwähle den Gelehrten zum Gefährten dir: Ist deine Haut wie Schnee, er liebt nur weiß Papier; Ihn dünkt der schönste Pug ein Bücherband von Leder, Du liebst den Reigerbusch, und er die Gänsefeder; Mit schwarz gebeizten Fingern kommt er dir zu nah'; In seinem Hause fremd, allein in Ufrika Und auf den Südseeinseln, da ist er zu Hause.

Ihn lockt fein Freudenfest aus finfterer Carthaufe, Er fist wie angenagelt an fein Schreibepult; Willst du zum Balle geh'n, o himmlische Beduld! Wie grabit du ihn bervor aus feinen Folianten? Er macht Ercerpte, Roten, sammelt Varianten; Bergebens daß man ihm ein neues Schauspiel nennt, Weil er den Hefchnlus und Sophocles nur kennt. Kur beine Reize blind, weiß er nach einem Jahre Roch nicht, ob rabenschwart, ob golden deine Saare? Doch Berenicens Saar, bas Sternenbild ba oben, Das ift ihm wohlbekannt, und weiß es auch zu loben. Des lebens munt'rer Bach, fo wird er bir jum Gumpf. Du gabnft vom Morgen an, ftrickft gabnend beinen Strumpf, Sagft bich zum Zeitvertreib im Reller mit den Ratten, Und legft bich Albends gabnend zu dem froft'gen Gatten. Rlagft du, jo balt er ftumm fein Ohr gelaffen bin. Weinst du, so macht er Tinte mit den Thranen dunn; Er nahm dich ja bloß um die Ruche rein zu halten, Und feine Bafche fein zu biegeln und zu falten. Berlangst du mehr? Wohlan, versuche wie bir's geht: Lag mich zufrieden, Rind, fpricht er mit Gravitat, Du siehst die wicht'ge Frage bier auf diefem Blatte,

Die ift? — Oblidam wohl auch einen Nabel hatte?" O fprecht! was soll die Uermste thun auf dieser Welt? Wenn sie aus langer Weile strauchelt oder fällt, Wenn sie Vapeurs bekommt und Krämps' in allen Nerven, Wer mag den ersten Stein auf die Verlass'ne werfen? —

(Gie will wieberum einige Bucher nehmen.)

# Achte Scene.

Graf Lunger. Die Vorigen.

Graf.

Da bin ich.

Sibille (febr erfchroden).

Wie? Berr Graf!?

Graf.

Dank, fcones Weibchen, Dank!

Ift endlich Ihr Gewiffen minder gart und frank? Soll endlich Ihre Liebe meine Eren beglücken?

Sibille.

Ich staune — Graf — woher dies seltsame Entzücken? Ward Ihnen nicht dies Haus von mir streng untersagt? Sie wissen schon warum — doch haben Sie gewagt —? Graf.

Mein Gott, Sie felber haben ja mich eingeladen?

Das hat wohl nur geträumt Ew. hochgebornen Gnaden. Graf.

Bier das Billet -

Sibille (wirft einen Blid barauf).

Wie fein! ich glaub' es ist ein Jahr

Und d'rüber als ich's schrieb.

Graf.

Mur eben jest, fo mahr

Ich bin ein Kavalier, hat man's gebracht.

Gibille.

Go mußten

Sie gleich bemerken, daß man Fieber, Schnupfen, Suften, Micht aus bem Garten holt um diese Winterzeit.

Graf.

Ich meint', er faß' im Treibhaus.

Sibille.

Gie find nicht gescheit.

## Graf.

So hat doch Liebe nur mir den Berstand genommen. Doch wie auch dies Billet in meine Jand gekommen, Jest bin ich einmal da, Freund Amor war im Spiel, Er lockte mich in dieses freundliche Uspl, Wo ich, zwar Griechisch nicht, doch lieben einst gelernet, Wo Amord Schlauheit selbst den Mann gar oft entfernet. Hier, wo Erinnerung so hell und süß erwacht, Fleh' ich zu deinen Füßen, huld'ge seiner Macht!

Sibille.

Halt, halt, herr Graf! ich will nicht leugnen, daß vor Zeiten Mich Ihre süßen Worte dann und wann erfreuten; Ein Spiel der Eitelkeit, die unser Erbtheil ift, Vielleicht ein leeres Herz, das Zeitvertreib vermißt, Ja, lange Weil' ist traun der schlimmste Zeind der Tugend; Sie schloß allein den Lund mit Leichtsun meiner Jugend. Ich schwaßte, tändelte, den Abgrund sah' ich nicht, Um den das Laster ein Gewirr' von Rosen flicht; Sie waren selbst so gütig, mir ihn aufzudecken, Sie wurden kühn — und ich — erwachte, floh mit Schrecken. Graf.

Bard ich hier nicht entzückt durch Ihren erften Ruß?

Nun ja, weil eine Frau doch etwas kuffen muß. Doch dieser erfte Ruß, Herr Graf, war auch der legte, Denn als mich Ihre Kühnheit in Erstaunen jegte, Da fiel der Schleier plöglich mir vom Angesicht, Fort mußten Sie —

Magister (leise seufzent).

Gottlob!

Gibille.

Wir fah'n uns ferner nicht.

Graf.

Streng war Ihr Urtheil, doch Sie sprachen's wider Willen, Das stolze Herz gehorchte ungern leeren Grillen, Sie liebten mich.

### Sibille.

Gott weiß! ich habe nie geliebt.
Doch wenn kein wärmeres Gefühl die Liebe gibt,
Als ich für Sie empfand, so lohnt es nicht die Mühe,
Daß unser Herz nach ihr von fremder Schnsucht glühe.
Sie amüstrten mich, Sie schwatten mir was vor,
Sie schmeichelten der Eitlen, kigelten ihr Ohr,
Die chronique scandaleuse jedes letzten Balles
Erfuhr' ich gern durch Sie — und seh'n Sie, das war Alles.
Graf.

Mein, nein, Gie taufchen fich.

#### Gibille.

So thu' ich's unbewußt.

Ja einst, da regte sich so was in meiner Brust, Alls mein Gemahl sich noch herabließ — schöne Zeiten! — Mir oft durch Geist und Herz Genüsse zu bereiten; Alls er vom Schreibtisch gern in meinen Arm geeilt, Noch zwischen mir und Musen gern die Zeit getheilt; Da floh der Winterabend bei Gespräch und Lesen, Ach! damals wär' es ihm so leicht, so leicht gewesen, Auf ewig dieses Berg zu fesseln — doch das Band Berriff er selbst, und buhlt mit Rom und Griechenland. Graf.

Sa! dies Bekenntniß gibt mir neuen Muth zu wagen! Sie mögen, was Sie wollen, schone Frau, mir sagen, Un Ihren Gatten bindet Sie nur kalte Pflicht, Und mich — gesteh'n Sie nur — mich haffen Sie doch nicht? Er lebt mit Ihnen kühl in einer Alltagsehe, Sie rächen sich durch mich, auf daß ihm Necht geschehe. Wenn er ein blühend Weib, mit Geist und Herz begabt, Durch durre Floskeln nur aus alten Tröskern sabt, Wenn er als Sklavin sie zu kesseln sich erkühnet, So hat er sein Geschick doch wohl mit Necht verdienet? Nicht klagen darf er, wenn ihm menschlich's widerfährt. Wer Treue fordert, nun, der sei erst liebenswerth. D'rum eil' ich, diese Thür dem Lauscher zu verriegeln, Und dann den neuen Bund mit Küssen zu besiegeln.

(Er verriegelt bie Thur.)

#### Gibille.

Bas thun Sie, Graf? mein Herr, Sie werden unverschämt. Graf.

Ich weiß, daß nur Gewalt die fuße Scham begahmt.

Das Fenster reiß' ich auf, ich schreie!

#### Graf.

Dennoch muffen

Gie trop dem Biberftand mich horen, lieben, fuffen.

an he amarmen.

Gibille.

Bu Hilfe! Hilfe!

(Sie flieht nach bem Sintergrunte, ber Graf folgt ihr und läuft bem Manne in bie Arme.)

Magister (tritt hervor).

Halt!

Sibille.

Mein Mann! (Gie läuft in bie Bibliothef.)

# Mennte Scene.

Der Graf und der Mtagister.

Graf (in peinlicher Berlegenheit).

Ich freue mich -

Mein Gerr Magister — daß — Ihr Wohlbefinden sich — Magister.

Gottlob; ich bin gefund — Kopfschmerzen ausgenommen. Und Sie, Herr Graf? Sie find vermuthlich hergekommen, Das Griech'iche fortzusegen? —

Graf.

Allerdings — ganz recht!.

Magister.

Sie repetirten schon, doch meine Frau ift schlecht Bewandert in der Sprache.

Graf.

Rleine Neckereien — Manister.

Ei freilich, wer wird da gleich so unbandig schreien? Sie hatten's gut im Sinn, den kleinen Chrenfprung, Den sollte sie nur thun zu meiner Besserung. Großmuthig wollten Sie ja felber sich bemühen, Des hubschen Weibes Rache sich zu unterziehen.

Das fordert meinen Dank, gerührt feh' ich es ein, Und werd' im Griechischen Ihr treuer Lehrer fein.
Graf.

O allzugütig.

Magister.

Aber ch' wir weiter fprechen, Wird nothig fein, zuvor die Balfe uns zu brechen.

Graf.

Wie?

Magister.

Hälfe fage' ich, doch es g'nugt mir allenfalls In Einem nur, ich meine nämlich Ihren Hals. Graf.

Gie icherzen.

Magister.

That' mir leid, wenn es mein Ernst nicht ware. Es gibt ein kislich Ding, Herr Graf, man nennt es Ehre. Gewöhnlich schmiegt es sich nur an das Wörtchen von, Visweilen aber zwickt es auch den Musensohn, Legt in verschrumpste Herzen eine glüh'nde Kohle, Reicht Philosophen, statt der Feder, — die Pistole. Das hab' ich in der Jugend selber oft verspürt, Uuch ward ich schon deshalb von Jena relegirt.

(Er holt bie Diftolen.)

D'rum werd' ich die Erlaubnif mir erbitten muffen, Sie, theuerster Berr Graf, ein wenig todt zu schießen. Graf (febr verlegen).

Der Gpaß gefällt mir nicht.

Magister.

Go werde Ernft baraus.

Beschimpfen wollten Sie, Herr Graf, mein ehrlich Haus, Berführen meine Frau, die — wirklich — zehnmal besser Uls ich vermuthet. — Herr, ich bin kein Eisenfresser, Doch so was duld' ich nicht; und damit kurz und gut, Sie kennen das Gesetz der Ehr' — ich ford're Blut.

Graf.

Ei lieber Mann — ich bin ein Graf — Magister.

Und war' ich Schufter.

### Graf.

Die Frau Gemahlin ist ein wahres Tugend-Muster — Magister.

Das weiß ich, sie bedarf Ihr Zeugniß nicht — und ich — Graf.

Sie sind ein wack'rer Mann und ich empfehle mich. (Will fort.)
Wagifter.

Halt! halt! die Thure haben Sie ja felber gut verschloffen. Sie kommen hier nicht fort, mein Herr — hier wird geschoffen.

## Graf.

Die Polizei — hier von der Strafe — Magifter.

Fehlt der Muth?

Graf.

Das enge Zimmer -

# Magister.

Freilich wird Ihr graflich Blut Die Bucher mir befprigen, doch bas feh' ich lieber, Uls wallt' es bei ben Reizen meiner Gattin über. Bur Sache. Nehmen Sie. Ich meffe ab fechs Schritt.

#### Graf.

Mein Gott, ein jugendlicher Fehltritt - Magifter.

Bleibt ein Eritt,

Und treten laff' ich mich nun einmal nicht.

# Graf.

Go hören

Sie mich doch nur! War' Ihre Gattin zu bethören Mir in der That gelungen, nun so möcht's d'rum sein; Doch ihre Zugend, wahrlich! sie ist engelrein! Um eine Grille spielt man so nicht mit dem Leben; Genugthuung, dazu wird's and're Mittel geben. Sie sehen mich bereit —

## Magifter.

Wohlan, es fei darum.

Ich habe einen Freund, es ift der wad're Blum, Ihm ward fein täglich Brot nur fparlich zugemeffen, Berleihen Sie ihm das Umt und Alles fei vergeffen.

#### Graf.

Won Herzen gern, ich hab' es ihm ja zugesagt.

Mur wenn er Gie befreit von Ihrer Kammermagt. Graf.

Gie ift ein fluges Madchen, und der Ochonheit Krone.

Sie geben ihm das Umt und sine conditione.

#### Graf.

Aussteuern werd' ich sie mit Geld und Allerlei. Magister.

Sie geben ihm bas Umt und weiter nichts babei.

Graf.

Ihr gab ich längst mein Wort —

Magister.

Jest ohne weit're Gloffen,

Gie geben ihm das Umt - wo nicht, fo wird geschoffen.

Graf.

Mun ja, wir wollen seh'n -

Magister.

Ja sehen wollen wir, Und zwar jest gleich. Dort Feder, Tinte und Papier, Sie werden schriftlich auszustellen es belieben.

Graf (zögernd).

3ch —

Magister.

Wählen Gie: geschoffen, oder gleich geschrieben.

Graf.

Ift nicht mein Wort genug?

Magister.

Es glaubt ihm nicht ein Jeder;

Sie haben ja die Wahl, Piftole oder Feder.

Graf (indem er fchreibt).

Gie find ein eigenfinn'ger Mann.

Magister.

Micht eine Spur

Won Eigenfinn; begehr' ich doch zwei Zeilen nur, Was fag' ich Zeilen! Kurzer noch sei die Methode, Kunf Worte: "Blum ist Amtmann in Graurode."

Graf.

Et caetera.

# Magister.

Beileibe kein et caetera! Ihr gräflich Chrenwort, sonft nichts.

Graf (reicht ibm bas Papier ungebuleig).

Mun ba, ba, ba!

# Magister.

Sehr wohl. Des himmels Segen möge Sie begleiten. Benn's nun gefällig ift zum Griechischen zu schreiten —?

Für heute wird's zu spät.

# Magister.

Run denn, ein andersmal.

Mur eine Lehre noch, jum schuld'gen Gratial: Wenn Sie in Zukunft Kleider auf den Trödel schicken, Belieben Sie zuvor die Taschen durchzublicken, Ob nicht ein Billet-dour im Futter sich verlor. Erkennen Sie den alten Sammtrock?

Graf (bei Geite).

O ich Thor!

# Magister.

Ich werb' ihn jum Gedachtnif noch recht lange tragen. Graf.

Erlauben Gie für jest mein Lebewohl zu fagen.

## Magister.

Ihr Unterthänigster durch's ganze UBC! Der Riegel weicht, die Pforte öffnet sich —

Graf.

Aldien! (Er entschlüpft.)

Magister.

Moien!

# Behnte Scene.

Der Magister (allein).

Der Habicht ist gerupft davon gestogen, Und doppelt ist der Vortheil, den ich daraus gezogen; Für meinen Freund ein Umt und eine Frau dazu; Für mich — was noch weit mehr — Zufriedenheit und Nuh; Die Selbsterkenntniß, daß troß meinem ew'gen Lesen, Troß meiner Weisheit, ich ein Esel nur gewesen. Sibillchen, komm heraus.

# Eilfte Scene. Sibille. Der Magister.

Sibille. Wirst du verzeihen? Magister.

Ich dir?

Diesmal sei's umgekehrt, mein Kind, verzeih' du mir! Ich hörte deine Predigt, hab' sie überleget, In einem feinen Herzen jedes Wort beweget. Du haft ganz Recht, mein Schaß; ein gutes, siebes Weib Will nicht blos täglich Vrot, es will auch Zeitvertreib. Der Mann soll ihren Geist mehr als den Körper schäßen. Sich hüten, den Ovid allein zu übersehen, Bei jeder schweren Stelle ihr in's Auge seh'n, So wird er seinen Autor wie sich's ziemt versteh'n. Und hielt ihn lang' genug Minerva beim Studiren, So soll ihn Amor dann in Liebchens Arme führen, Da soll er seinen Kram vergessen, ihr sich weih'n, Und auch einmal ein Mensch wie and're Menschen sein;

Da foll er tändeln, kuffen, spielend sich ergegen, Auch allenfalls mit ihr von neuen Moden schwäßen, So wird ihm Lieb' und Treu zum wohlverdienten Lohn, So wird, wie Luther spricht, es wohl im Hause stohn.

O neues Leben haft du in mein Berg gegoffen! Manifter.

Siehft du? Der Liebe Bund fei feierlich geschloffen.

(Er umarmt fie.)

#### Sibille.

Ja wenn du willst, du kannst so liebenswurdig fein. Magister.

Ich will und werbe. Heute bleibst du nicht allein. Bei Seiner Ercellenz wird abgesagt, ich speise Mit bir, bem Madchen und Freund Blum im frohen Kreise. Da nehmen wir verlieb, sei auch bein Tisch frugal, Denn neugeborenes Vertrauen würzt das Mahl. Da sigen wir, und möge draußen Zwietracht klopfen. Den Sammtrock last' ich dann mit Stroh recht weiblich stopfen,

Und ftell' ihn ausgestopft, ein Zeuge meiner Schuld, Bur warnenden Erinn'rung an mein Schreibepult.

(Der Borhang fällt.)

# Inhalt.

|      |           |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | Geite |
|------|-----------|-------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|-------|
| Die  | Brands    | Hahu  | ng  | ٠    | •   | 4 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 3     |
| Das  | verlorn   | e Ri  | nb  | ٠    | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 35    |
| Die  | Organe    | bes   | Gel | jirr | เชื | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |    |   |   |   | 53    |
| Blii | ide Liebe |       | ٠   |      | ٠   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠. |   |   | ٠ | 131   |
| Car  | olus Ma   | ıguué | 3   | *    | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | 207   |
| Der  | Sammi     | roct  |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | 291   |

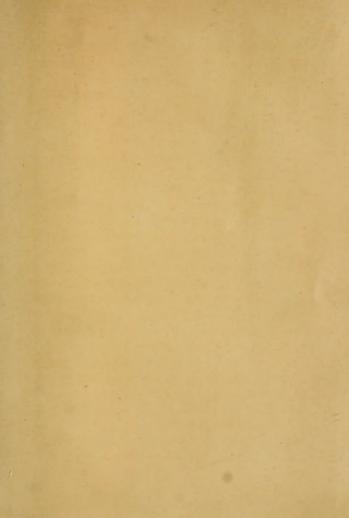



31050

Kotzebue, August von

Theater. Vol. 19-20

LG K878

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

